Dr. Mathilde Ludendorff

## Warum Lebenskunde, Unterricht?

Ludendorffs Berlag Emb. . Munchen 19



# #Jarum Lebenskunde/ Unterricht?



Alle Rechte, inobesondere dun der Aberschung, behalt fich der Berling von / Printed in Germany

Drud: Ludendorff: Druderei Munden 2 / 1941

### Inhalts : Abersicht:

| Nach vier Fahren                                        | 5  |
|---------------------------------------------------------|----|
| Deutsches Charakterbild und Deutsche Charakterschwächen | 16 |
| Moral des Lebens                                        | 23 |
| Volksgemeinschaft und Pflichtenkreis                    | 40 |
| Selbsterhaltung und Bolkserhaltung                      | 48 |
| Weltall und Naturgesete                                 | 53 |

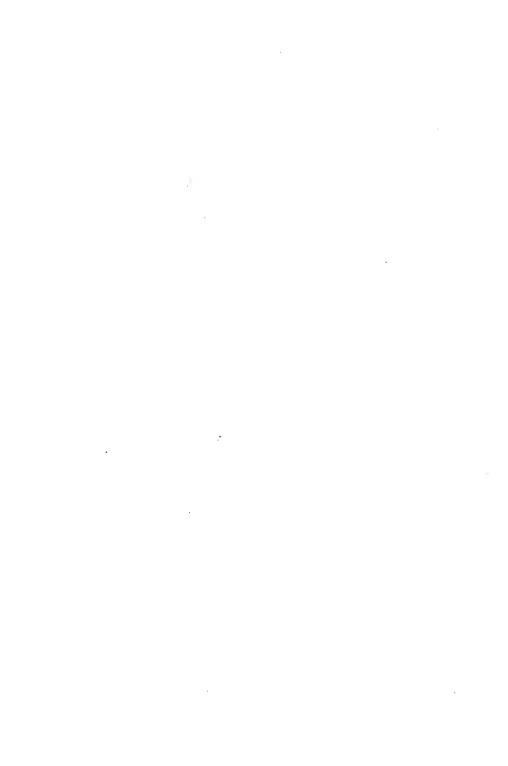

#### Nach vier Jahren

it's wird fur die Bukunft feltfam fein, daß ich diefe Frage in unferer Schriftenreihe, vier Jahre nachdem der Seldherr am 30. 3. 37 die Rechte für den Lebenskunde-Unterricht unserer Kinder erwirkt hatte, noch einmal beantworte. Ihm selbst war der Unterricht ebenso bedeutsam wie mir. Wer die Berrschaft der verschiedenen Priesterkasten vergangener Jahrtausende so grundlich durchforscht hatte wie wir, der sieht in ihrem Eiser, die frühe Jugend schon mit geeigneten Suggestionen zu bedenken, eines der wesentlichsten Mittel, die Volker unter ihrer Gewalt zu erhalten. So hatten wir denn zuvor schon alle Jahre hindurch wieder und wieder die von der Gotterkenninis meiner Werke überzeugten Mitkampfer gegen die überstaatlichen Machte von der Dringlichkeit, ihre Kinder frei von solcher Suggestiv, Behandlung zu belassen, zu überzeugen gesucht. In Vorträgen, im besonderen in kurzen Abhandlungen des "Um Heiligen Quell Deutscher Kraft" und in Schriften wiesen wir auf die unheilvollen Auswirkungen hin, die alle diese Unterweisungen in Okkultwahnlehren . haben und die es bewirken, daß von den so auserzogenen Kindern ein hoher Prozentsat im späteren Leben doppelt ansällig für irgendwelche andere Okkultlehren bleibt. Wefentliche Unterftütjung fand unfer Kampf auch durch den Direktor einer psychiatrischen Unstalt in Riga, dem verstorbenen Dr. Wendt, der mit seiner Schrift "Höllenverangstigung in der Kindererziehung" eine ungeheuer wesentliche Volkvausklärung gab, die von Priesterkasten sehr gefürchtet war. Alls ich die Einwirkung der Okkultwahnlehren in einer besonderen Schrift "Geheime Wiffenschaft - Induziertes Irresein durch Okkultlehren" unter Anschrung von Geheim schriften geschrieben hatte, glaubte ich — zumal diese Schrift in vielen Tausenden in das Volk ging — einer sahrlässigen Beurteilung der weltanschaulichen Auferziehung der Kinder wenigstens in den Reihen unferer überzeugten Mitkampser entgultig den Boden entzogen zu haben. Aber das war nicht der Sall.

Um so wesentlicher dünkte es dem Seldherrn und mir, daß er im Jahre 1937 die Erziehungrechte unserer Kinder in weltanschaulichen Fragen den Rechten anderer Bekenntnisse gleichgestellt sehen wollte und sah. Sosort trasen wir die Vorbereitungen einer Lehrertagung im Sommer 1937 in Tuhing, aus der in zwei Tagen das Allerwesentlichste in dieser Frage in Vorträgen von mir gesagt wurde, vor allem aber auch der Seldherr am 3. Tage der Tagung vor der Fragebeantwortung und Aussprache die hohe Bedeutung des Lebenskundes-Unterrichtes unserer Kinder den answesenden Lehrern und Lehrerinnen aus das Eindringlichste bewußt machte. Da es das Unglück wollte, daß diese Tagung im lehten Lebenssahre des Seldherrn stattsand und sür viele es die lehten Worte waren, die der Feldsherr an sie richtete, so hätte eine besonders tiese Nachwirkung, die bei vielen auch sestzustellen war, vielleicht bei allen eintressen sollen, um sie etwas über den tiesen Schmerz zu trösten, daß es eben die lehten Worte waren, die der Feldherr in dieser Frage an Erzieher gerichtet hat.

Welche Wirrnis im Jahre 1937 noch verbreitet war, das geht am besten aus den ersten meiner Vortrage auf jener Erziehertagung hervor, in denen ich den Lehrern eingehend klar machen mußte, welch ein Unheil es bedeutet, wenn Eltern und Lehrer die Auffassung haben, als ob die Kinder der Eltern, die nicht nur aus der Kirche austraten, sondern überzeugt find von der Gotterkenntnis meiner Werke, getroft gunachft einmal am christlichen Religionunterricht teilnehmen konnten, da ja auch die Eltern selbst trop einer gleichen Belehrung in der Augend später zu der klaren Erkenntnis hingesunden hatten. Auch wollten fie nicht ihr Kind, "das viel Gemeinschaftsinn habe, von der Mehrheit gleichaltriger Kinder fo sehr durch eine andere Art der Anterweisung absondern". Darauf ante wortete ich u. a.: "Welch eine Verwirrung, welch eine Verwahrlofung hat in unserem Volke Plat greisen honnent Welcher Mungel an Ernst in den heiligsten Dingen! Vor einigen hundert Jahren ließen sich Samilienvater von grausamen, mordgierigen Priestern Rome auf dem letten Weg zum Scheiterhausen gureden, daß sie zu Sran und Kindern gurucke konnen, statt lebendig verbraunt zu werden, wenn fie fich gum Glauben an Maria und die Heiligen beliehrten, und - fie gingen dennoch ftandhaft den Weg ihrer Aberzengung. Und heute bringen es Eltern fertig, ihre Kinder in einem Glanben unterweisen zu laffen, den fie als Wahn, ja, als gefährliches indisches Mittel zur Weltherrschaft erkannt haben!

Wie freuen sich Rom, Juda. Sie denken in Geschlechterfolgen und 3ch, len die Kinder, die nicht mehr der christlichen Unterweifung verfallen, sondern in Deutscher Lebenskunde unterrichtet werden, und se nach der Zahl, die sie da vorsinden, steigt ihre Hoffnung."

Aber ich mußte vor vier Jahren auch noch eine andere ebenso abwegige Lofung der ernsten Frage sehr scharf ablehnen. Damals murde von den Lehrern, die selbst überzeugt auf dem Boden Deutscher Gotterkenntnis standen, fehr häufig der gleiche Weg beschritten, den auch andere rassisch erwachten Lehrer gingen, die das Christentum ablehnten. Dienstlich genötigt, auch christlichen Religionunterricht zu erteilen, beschritten sie einen merkwürdigen Weg. Sie fprachen: "Ich erteile diesen Religionunterricht in einem ganz anderen Sinne. Ich zeige den Kindern die Unmoral füdis scher Erzväter der Bibel und mache sie dann ihres Deutschen Erbautes doppelt bewußt. Ja, ich gebe ihnen überhaupt den Unterricht nach den wichtigen Grundsaten des Lehrplans für Lebenskunde und ich tue es deshalb, damit nicht an meiner Stelle ein frommer Christ Seelenschadi. gungen an den Kindern treiben kann." Alls ungeheuere Berwirrung kennzeichnete ich damals auch diesen Weg. Ich wies den Lehrern nach, wie unwahr sie noch bei solchem Unterricht sein mußten, wie ihr Gebet zu dem Judengott Jahweh und unendlich Vieles, was sie den Kindern als Gottoffenbarung übermitteln mußten, aus ihrem Munde nichts ans deres war als Luge auf dem ernstesten Bebiet des Lebens. Ja, ich zeigte auch, welche gefährliche Selbsttäuschung ihre Behauptung war, die Kinder vor Schädigungen behütet zu haben, da sie ja doch in höheren Klassen in die Hande der Geistlichen gelangten, die fie zur Kommunion oder Konsirmation vorbereiteten, ich machte ihnen das Unrecht bewußt, das sie christlichen Eltern ihrer Schüler gegenüber begingen. Endlich konnte ich ihnen nachweisen, daß niemand so sehr Grund habe, sich gerade über ihren Kompromiß zu freuen als die Briefterkasten felbst, die das "Ab. klingen" der volkischen Welle innerhalb zweier Geschlechterfolgen nur abzuwarten brauchten, um dann wieder an Stelle eines folchen "volkis schen Christentums" das bibeltreue seten zu konnen.

Da es trot meines Werkes "Des Kindes Seele und der Eltern Amt" und trot meines Lehrplanes für Lebenskunde-Unterricht in vielen Sällen bei solchem falschem Weg der Eltern, das Kind im Religionunterricht zu belassen, und solchem Weg der Lehrer, christlichen Religionunterricht

nur dem Schein nach zu erteilen, in Wirklichkeit aber unbiblischen oder bibelseindlichen Unterricht zu geben, geblieben war, so war auf sener Tagung das Hauptziel unserer Ausklärung, Eltern und Cehrer solche Wege als sahrlässige und unwahre Cösung bewußt zu machen und im vollen Ausmaße das daraus erwachsende Unheil zu zeigen. Die Vorträge stellten die Schädigungen an den Gottkrästen der Kinderseele und an den Kähigkeiten des Bewußtseins im Kinde den Möglichkeiten gegensüber, die dem Cehrer gegeben sind, dem Kinde die Gottkräste zu entfalten, die Kähigkeiten des Bewußtseins, statt sie zu verkümmern und zu schädigen, auf das glücklichste sür das hohe Amt des Menschen zu stärken und vorzubereiten und endlich die Seele des Kindes so ties in Volk und Heismat zu verwurzeln, so daß das Cehrziel, das ich im Jahre 1932 in dem "Lehrplan sür Lebenskunde" aufgestellt habe, erreicht werden kann. Diesses Lehrziel lautet:

"Der Schüler soll durch die Lebenskunde befähigt werden, weise Selbsterhaltung zu üben, die Sippen, und Volkserhaltung als Erwachsener zu sichern, die Gotterhaltung in sich, seiner Sippe und seinem Volke durch sein Gutsein zu stärken. Er soll die Gesahren und die Hilse seines RasserErbgutes und seiner Seelengesetze kennen lernen. Er soll endlich durch Gemütswerte und durch Wissen besähigt werden, sich als Erwachsener Deutsche Weltanschauung und Deutsche Gotterkenntnis, die in Einklang mit Rasserbgut und Wissen stehen, zu erwerben."

Man kann wohl sagen, daß diese Erziehertagung auf die einige hundert Teilnehmer, die zu ihr geladen werden konnten, einen ebenso starken Eindruck machte wie die davan anschließende Rednertagung. In dem Buche "Unsere Kinder in Gefahr" sind meine Vorträge verössentlicht worden und konnten wenigstens diesen Teil des Tagunginhaltes all den vielen Erziehern und Lehrern zugänglich machen, die nicht geladen werden konnten. Es begann denn auch vielerorts ein Lebenskundes Unterricht, der allerdings dadurch erschwert wurde, daß er nicht als Schulunterricht, sondern nur als Privatunterricht erteilt werden durste. Das Haupthemmnis aber war, daß die Kräste, die seinerzeit die Sammlung des Lehrstosses übernommen hatten, von anderer Seite so in Unspruch genommen wurden, daß die Erfüllung dieses Amtes unterblieb. Jeder Lehr

rer hatte die sehr muhsame Arbeit, sich selbst noch Lehrstoff zu sammeln, während nur eine kleine Jahl von Lehrstoffheften in unserem Berlage erschien.

So erfreulich nun aber auch die Auswirkungen der Anregung dieser Tagung waren, so dünkt es mir doch nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Es besteht immer noch das ungeheuere Mißverhältnis zwischen der Jahl der Erwachsenen, die von der Gotterkenntnis meiner Werke überzeugt sind, und der Jahl der Kinder, die LebenskunderUnterricht nach dem von mir veröffentlichten Lehrplan erhalten. Ich habe ganze Teile dieses Lehrplanes von anderen Richtungen verwertet gesehen, aber die Eltern alle von der Unerläßlichkeit eines solchen Unterrichts, der sich wirklich und ungefälscht vollständig auf meinen Lehrplan stützt, zu überzeugen, das ist noch lange nicht ausreichend genug erreicht.

Es war dazu gekommen, daß ich mich im zweiten Kriegswinter entischlossen habe, zu einigen der besonders mit Sliegerangrissen belasteten Orte zu reisen, um dort den Erwachsenen eine Einsührung in mein Werk "Schöpfunggeschichte" zu geben. Am Ende dieses Vortrages, zu dem auch einige Gäste geladen werden dursten, habe ich dann den Hörern eindringlich ans Herz gelegt, daß die Gotterkenntnis meiner Werke die große Verantwortung auf die Aberzeugten legt, die ernste Moral, die sich aus dieser Erkenntnis ergibt, selbst zu leben und alles Geschehen der Vor und Mitwelt nach dieser Moral zu werten.

An solche Betonung der hohen Bedeutung der Moral, die in den Werken "Triumph des Unsterblichkeitwillens", "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" und "Das Gottlied der Völker" niedergelegt ist, schloß sich dann noch eine Jusammenkunst der Eltern und Kinder an. Wieder waren es die moralischen Wertungen unserer Weltanschauung und Eigensart des Erbchavakters, über die ich mich in Gegenwart der Eltern mit den Kindern unterhielt. Die Eltern konnten dadurch selbst den Eindruck geswinnen, wie leicht die Kinderseele sich solcher Moral erschließt und wie sruchtbar eine einzige solcher Stunden sür die Kinder werden kann. Leicht war es, den durch dieses praktische Beispiel selbst belehrten Eltern die Unerläßlichkeit eines LebenskundesUnterrichtes sür ihre Kinder überzeugend zu machen und tatsächlich wurde er troß aller Kriegsschwierigskeiten an den Orten, an denen ich gewesen bin, mit regem Eiser erweitert oder gegründet. Diese Ersahrung hat mich veranlaßt, durch diese kleine

Schrift auch an die Eltern und Lehrer heranzutreten, die nicht in jenen Städten an den Beranstaltungen zugegen sein konnten.

In den vier Jahren hat sich manches geandert. Kirchenaustritte sind heute keine Seltenheit mehr, die Lehrer werden nicht mehr genötigt, christlichen Religionunterricht zu erteilen, oder, falls sie ihn aus Aberzeugunggründen nicht erteilen wollen, ihr 21mt aufzugeben. Go sind die Lehrer des ganzen damaligen Konfliktes enthoben. 21m so leichter aber könnten Lehrkräfte für den Lebenskunde-Unterricht außerhalb der Schulstunden, wie er uns heute gestattet ist, gefunden werden. Ich werde mich in dieser kleinen Schrift also nicht mehr mit jener Wirrnis vor vier Jahren befassen mussen, daß Eltern ihre Kinder in den christlichen Religions unterricht schicken, obwohl sie keineswegs an das Christentum glauben, sondern der Deutschen Gotterkenntnis überzeugt angehören. Es wird auch keinem Lehrer mehr einfallen, nun er sein Amt nicht mehr verliert, ohne Aberzeugung christlichen Religionunterricht zu geben. Heute handelt es sich darum, den Eltern und Erziehern auf das Eindringlichste klar zu machen, daß sie - wenn anders sie von der Gotterkenntnis meiner Werke überzeugt sind - nicht den Weg gehen sollten, den heute Millionen gehen, es nur bei der Ablehnung des Christentums bewenden zu lassen und das Kind vor schädlichen Suggestiveinflussen christlichen Religionunterrichtes zu behüten, aber auf jede Unterweisung von seiten unserer Weltanschauung zu verzichten. Ich hoffe sehr, daß meine kurze Betrachtung der Aufgabe der einzelnen Lehrgebiete doch hier etwas Wandel schaffen wird.

Das Wort "Weltanschauung" ist ein sehr schönes Wort unserer Muttersprache und läßt deutlich erkennen, daß sede Wahnlehre einer Religion, ebenso wie sede philosophische Erkenntnis, die Antwort geben auf lette Sragen des Lebens, die Betrachtung dieses Weltalls von Grund auf wandeln, weshalb denn so viele von Wahnlehren auserzogene Menschen völlig unsähig werden, sich einer Erkenntnis zu erschließen, denn zwischen ihnen und dieser Erkenntnis steht das dicke Mauerwerk der von Grund auf versehlten Weltanschauung. Die Kinder aber, die ohne Unterweisung vom Standpunkt einer Weltanschauung aus bleiben, treten als Erwachsseue nicht etwa mit freier Seele an eine Weltanschauung heran, denn sie

wurden ununterbrochen durch Literatur, Geschichte und durch alle Bewertungen, die sie in der Mitwelt sinden, weltanschaulich beeindruckt. In
ihrer Seele herrscht eine unselige Wirrnis, die sie dann als Erwachsene
für irgendwelche Okkultlehren ebenso ansällig sein läßt, wie sene, die in Wahnlehren erzogen wurden.

Bier Jahre nach des Seldheren Tode will ich also im folgenden die hohe Bedeutung des Lehten, was er für uns errungen hat, der Berechtigung zum Lebenskunder-Unterricht, Deutschen Eltern und Lehrern warm an die Seele legen, damit sie ihr Lehtes dafür einsehen, daß er allerorts aufblühe.

Tene Erziehertagung in Tubing im Jahre 1937 war nicht die erste, die wir einberufen hatten. Ich hatte schon Jahre zuvor an verschiedenen Orien auf Tagungen für Eltern und Lehrer das Wesentlichste aus dem Inhalt meines Werkes "Des Kindes Seele und der Eltern Amt" in Vorträgen und durch Fragebeantwortungen näher erschlossen. Doch wur de bei diefen Tagungen das Schwergewicht auf Erziehung von Seiten der Eltern gelegt. Die Frage des LebenskundesUnterrichtes aber wurde nur gestreift. Als dann der Bund für "Deutsche Gotterkenntnis (Ludendorff)" damals unter dem Namen "Deutschvolk" zufammentrat, ward eine seste Grundlage für diesen Unterricht notig. So bat ich denn kurz nach Beginn des Jahres 1932 einige Lehrer und Lehrerinnen, die schon Lebenskunde/Unterricht auf unserer Grundlage erteilten, oder bereit waren, einen solchen Unterricht in Angriff zu nehmen, nach Munchen zu kommen. Auf einer Tagung gab ich ihnen Richtlinien für den LebenskundesUnterricht und ließ andererseits von ihrem Sachwissen die Unterweifung nach Stufen der Schule gliedern. Nach diefer Tagung wurde dann von mir der Lehrplan der Lebenskunde abgefaßt. Er erschien am Ofterafeste unter dem Geleitwort des Seldherrn:

"Diefer Cehrplan ist von meiner Frau den lebenden und den kommenden Geschlechtern übergeben, damit das Deutsche Volk werde."

Es ist felbstverständlich, daß nur dersenige, der meine Werke wirklich kennt, die in diesem Lehrplan seweils als Unterlage dessen, was der Lehrer den Kindern zu bieten habe, angeführt sind, auch klar weiß, wie wenig dieser Lebenskunde-Unterricht durch Unterweifung in anderen

Weltanschauungen ersett wäre. Da nun aber überdies nicht nur die Einleitung, sondern auch der Inhalt der verschiedenen Lehrgebiete es klar erweisen, daß wir grundsätslich dem Kinde keineswegs die Philosophie meiner Werke selbst schon übermitteln, so liegt es recht nahe, auf den Irrtum zu verfallen, auf den man denn auch versiel, den Irrtum nämlich, daß sede auf dem Boden der Rassereinheit und Pslege der Rasserigenart stehende Aberzeugung nach diesem Lehrplan unterweisen kann und dann ein besonderer Lebenskunde-Unterricht für diesenigen, denen der Weg sur ein späteres Ersassen meiner philosophischen Werke geebnet werden soll, nicht eines besonderen Lebenskunde-Unterrichtes bedürste. Tatsächlich ist es aber so, daß dieser ganze Lehrplan erst seinen wahren Inhalt dadurch bekommt, daß sede einzelne Frage sedes einzelnen Lehrgebietes auf seder Stufe ihre ganze Wesenheit erst dadurch ersährt, daß sie von den Erkenninissen meiner Werke aus in Angriss genommen wird.

Hatte also mein Lehrplan für Lebenskunde viele volkische Bestrebungen sehr beindruckt und befruchtet und wurden auch gange Teile meines Lehrplanes vielerorts einfach verwendet, ohne daß auf meinen Lehrplan ausdrücklich hingewiesen worden ware, so hat er sogar viele, die nicht tief genug in meine Werke eingedrungen waren, wie schon oben erwähnt, dazu verlockt, den Zusammenhang dieses Lebenskunde-Unterrichtes mit dem Inhalt meiner Werke viel zu lose anzunehmen. Es wurde daraus bann eine Unterweisung, so wie der einzelne Lehrer es seinem perfonlichen Erleben am naheliegenoften fand. Bier und da nur erinnerte dann ein Wort des Lehrers an irgendeine aus der Erkenninis meiner Werke geborene Einstellung. Freude an der Natur, pantheistische Betrachtungen über diese Natur, einige Unklänge an die Moral, die in meinen Werken aus den Erkenntniffen abgeleitet wird, das war in vielen Sallen der Lebenskunde-Unterricht und so wurde sein Inhalt formlich noch ein Bewels dafür, daß er gar nicht so notwendig ware. Deshalb mochte ich im folgenden etwas deutlicher erweisen, daß nicht eines der Lehrgebiete auf feder der Stufen Inhalt und Einzelgestaltung ohne innigften Bufammenhang mit den Erkenntnissen meiner Werke erfahren konnte.

Die Tatsache, daß in meinem Lehrplan immer wieder die philosophischen Werke angeführt werden, die jeweils hauptsächlich Grundlage des Lehrgebietes für den Lehrer bilden, wurde aber nicht nur übersehen, sondern hat noch zu einem bedenklichen Irrium verführt. Lehrer haben

geglaubt, sie sollten nun aus dem Inhalt dieser Werke den Kindern Teile übermitteln, obwohl ich doch in der Einleitung das Gegenteil gesagt habe: daß erft den Erwachsenen diese Werke vorbehalten bleiben. So haben sie den Plan gefaßt, entsprechende Teile aus meinen Werken in einer für die Kinder leicht verständlichen Sorm umzugestalten, und auch Ausspruche des Seldheren aus ähnlichem Bemuhen abzuandern. Das ift ein, wenn auch noch so gutgemeintes, doch untragbares Unsinnen Kultur werten und Werken gegenüber, die doch nicht wehrlos solchen Anderungs versuchen gegenüberstehen sollten! Was wurde Beethoven zu dem Uns sinnen gesagt haben, seine Symphonien umzugestalten, um fie leichter verständlich zu machen? Haben Lehrer auch etwa den Werken Schillers gegenüber schon ein Gleiches getan? Wie verkennen sie die innige Bers webung von Inhalt und Wahl der Worte eines Schaffenden! Wir for dern immer wieder, wie Schopenhauer das tat, Unantastbarkeit jedes Kulturwerkes. Es war nur das Eindringen der Lehrer in den Inhalt der Werke unter ihrer Anführung als Grundlage in meinem Lehrplan gemeint.

Dieses Eindringen ist allerdings wichtige Voraussehung zu der Erteilung des Unterrichtes. Undererseits aber wird es sich gar nicht verwirklichen laffen, überall da, wo Eltern, die in meiner Aberzeugung fteben, Kinder auferziehen, Lehrkrafte zu finden, die diefer Voraussehung genugen. Es kann nun nicht der Weg beschritten werden, den Lebenskundes Unterricht erst dann überhaupt beginnen zu lassen, wenn Lehrkräfte meine Werke gründlich beherrschen. Indessen wachsen die Kinder heran ohne einen Unterricht, und das, was dadurch an ihnen versäumt wurde, läßt sich nicht nachholen. Wir möchten ja gerade, daß das Kind, ehe es als Erwachsener mit der Berussarbeit belaftet, ja oft fogar überlaftet ift, ein Weltbild in sich errichtete, das es nicht weit von der köstlichen Wirks lichkeit dieser Schöpsung entfernt, sondern das es im Gegenteil in diese Wirklichkeit wie selbstverständlich seelisch hineinwachsen läßt. Es gilt also, hier einen Abergang zu schaffen. Diesenigen, die mein Werk "Des Kindes Seele und der Eltern 21mt" und meine Schrist "Unsere Kinder in Gesahr" in sich aufgenommen haben, sind mit der finnvollen Gigenart dieser Seele vertraut geworden. Sie wissen, in wie mancher Hinsicht das Kind gottburchdrungener genannt werden kann als der Erwachsene und in wie vieler Hinsicht es der Suggestivbehandlung durch die Umwelt weit

gefährdeter gegenüber steht. Sie haben aus meinem Werke "Des Kindes Seele und der Eltern Amt" eingehend erfahren, daß die Kindesseele fich im Heranwachsen mehr und mehr den Einflussen und gerade oft den werts volleren Einfluffen verschließt und durften erkennen, wie finnvoll diefes Seelengesen ift. Der unvollkommen geborene Mensch, der seine Seele im freien Entscheide fur oder wider Gott gestaltet, kapfelt sein Inneres von der Umwelt in sungen Sahren nach sehr unweiser Wahl ab. Treten wir also an ihn erst, wenn er schon achtzehn Jahre etwa ift, mit Wertungen heran, die aus unserer Weltanschauung hervorgehen, so konnen wir es in sehr vielen Sällen, gerade weil diese Wertungen gottnahe sind, erleben, daß die junge Seele sich ihnen völlig verschließt. So ist es denn ein Ding der Unmöglichkeit, daß wir den Beginn eines LebenskundesUnterrichtes seweils davon abhängig machen sollten, daß eine Lehrkraft bis zum lehten tief in meine Werke eingedrungen ist. Es wird Sälle geben, wo wir uns damit begnugen muffen, daß fie andere Voraussehungen doch wenige stens erfüllt. Hierzu gehören einmal die Gabe, mit Kindern umzugehen, ihre Seele überhaupt erschließen zu konnen, zum andern die volle Bertrautheit mit dem Buche "Des Kindes Seele und der Eltern Amt", dem Buche "Aus der Gotterkenntnis meiner Werke" und vor allem auch den Abschnitten über die moralischen Richtlinien aus dem Werke "Triumph des Unsterblichkeitwillens".

Wer nun den Lehrplan mit all seinen verschiedenen Lehrgebieten übers blickt, der wird sich bald bewußt, daß eigentlich auch ein reiches Wissen auf den verschiedenen Gebieten der Naturkunde, der Geschichte und der Literatur Voraussehung zur vollen Ausgestaltung der verschiedenen Lehrgebiete gehört. Dies würde uns nun wieder vielerorts vor die Notswendigkeit stellen, den Lebenskundes Unterricht zunächst sortsallen zu lassen, die eine geeignete Sachlehrkraft gesunden ist. Aber auch hier wollen wir einen anderen Weg beschreiten. Wir wollen, vor ein Entweders Oder gestellt, lieber darauf verzichten, alles zu bieten, als den ganzen Unterricht zu unterlassen. Wir haben die beste Ersahrung damit gemacht, wenn wir von Müttern, die sich dazu bereit sinden und dazu eignen, das Lehrgebiet 1, 2 und 3, also "Deutsches Charakterbild und Deutsche Charakterschwächen", "Moral des Lebens", "Bolksgemeinschaft und Pslichstenkreis" in einem Lebenskundes Unterricht der Kinder behandeln ließen, und wenn dies schon unter Zuziehung von Märchen, Sagen, Geschichte

und Dramen möglich war, ehe unsere Lesebücher veröffentlicht waren, so wird es um so eher möglich sein, wenn diese für die unteren vier Schulssahre zur Verfügung stehen werden.

Obwohl wir uns also mit diefen Abergangssormen weit lieber begnügen wollen als vorläusig völlig auf Lebenskunde-Unterricht zu verzichten, verlieren wir das Ziel nicht aus dem Auge. Dieses Ziel ist, Lehrkräfte zu sinden und Lehrkräfte vorzubereiten, die neben der Charakter, Gesmüts- und Begabungeignung tiese Vertrautheit mit allen Werken Deutsscher Gotterkenntnis ausweisen oder erlangen. Erst wenn dies Ziel erreicht ist, wird der Inhalt des Unterrichtes selbst der beste Beweis seiner Unerläßlichkeit und Unersehlichkeit sein.

Den Lefern dieser Schrift hoffe ich, beides dadurch erweisen zu können, daß ich mit ihnen die fünf Lehrgebiete des Lehrplanes einzeln nach diesem Gesichspunkt hin überblicke.

#### Deutsches Charakterbild und Deutsche Charakterschwächen

Sotusen der Brundschule, zwei Stusen der Oberstusen und einer Sortbildungstuse, im ganzen also auf sanf Stuse behandelte Lehrgebiet eine immer größere Erweiterung und Vertiefung. Was hier erstrebt wird, ist im Lehrplan zunächst in die kurzen Worte zusammengesaßt: "Der Schüler wird für das Deutsche Charaktervorbild, für die edelsten Tugen, den seines Rasse-Erbgutes im Gemüte begeistert. Er wird vor verderblicher Rassevergottung durch ernsten Hinweis auf die Charakterschwächen des Deutschen Rasserbgutes geschützt. Der Einklang seines Gutseins mit dem Deutschen Charaktervorbild als dem Heilsweg, der Deutscher Eigenart offen steht, wird hiermit gesordert."

Wohl kaum ein anderes Lehrgebiet meines Lehrplanes verhüllt in seiner knappen Wortfassung für den Außenstehenden so gründlich wie dieses, daß nur dersenige, der mit den Erkenntnissen meiner Werke verstraut ist, diesem Lehrgebiet den Gehalt geben kann, der uns den LebensskundesUnterricht so unersehlich macht.

Die Völker taumeln zwischen den Irrtümern der Rasseverleumdung und der Rassevergottung, so wie sie den geheimen überstaatlichen Priesterkasten für ihre Weltherrschaftziele im Einzelfalle dienlich dünken, hin und her. Ja, auch der Srevel gegen die Rassereinheit, das "Ideal" der Rassemischung wurde von Priesterkasten zum Teil als Ziel der Erziehung der Völker hingestellt und gefördert. Und was konnte all solchen Irrtümern bisher anders entgegengestellt werden als ein "Gesühl", ein "Empsinden", ein "instinktives Wollen" oder irgendeine Meinung oder irgendein Sanatismus, die sich durch nichts sest begründen ließen? In meinen Werken wurden die Seelengesete der Menschenseele gegeben, deren Einklang mit der Tatsächlichkeit sich weitgehendst erweisen läßt. Mit zu den bedeutsamsten Entdeckungen meiner Werke aber gehören die Enthällungen über den Inhalt des Erbgutes im Unterbewußtsein der

Menschenseele. Schon in dem Werke "Des Menschen Seele" und weit eingehender noch in den Werken "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" und "Das Gottlied der Völker" ist nachgewiesen, daß in dem Unterbewußtsein der Menschenfeele die befondere Art vererbt ist, wir die Borfahren einer Raffe und ihrer Völker das Göttliche erlebten und in welcher Art und Weise ihre Willensrichtung darauf antwortete. Das Gotterleben und der Erbcharakter der Raffe find der Inhalt diefes Erbautes, das genau fo getreulich in allen Geschlechterfolgen weiter vererbt wird wie die Erbinstinkte und alle korperliche Eigenart in der Tierwelt. Schon allein diese Tatsache läßt den Lehrer für Lebenskunde die Bedeutung des Erbcharakters in einem gang anderen Ausmaße erkennen, als dies bei anderen Weltanschauungen möglich war. Wenn anders gerade die Charaktereigenschaften, die die Antwort find auf das gottliche Erleben, im Ahn sich weiter vererbt haben, dann sind sie auch fur die Geelen, gestaltung des einzelnen Nachfahren von hoher Bedeutung und es albt wohl haum eine wesentlichere Frage für diefen einzelnen Nachfahren als die Frage nach eben diefer Erbeigenart. Es läßt fich weiter aus folcher Erkenntnis klar ersehen, daß Rasseverleumdung und Rassevergottung eine Wand errichten zwischen der Geele des einzelnen Nachfahren und diefem Erbaute. Es last fich erkennen, daß nur Ginficht in die Wirkliche heit, Einsicht in Erbtugend und Erbschwächen dem einzelnen Nachfahren eine ahnliche Hilfe mit ins Leben geben kann, wie sie dem Tiere durch die Erbinftinkte gegeben find.

Wie aber wächst die Bedeutung und Vielgestaltigkeit dieses Lehrgeblestes sür den Lehrer, der zudem aus den oben genannten Werken nun noch alle sene wunderbaren Beziehungen kennen lernte, die zwischen diesem Erbaut und dem Bewußtsein der Menschenseele tatsächlich vorhanden sind. Tief lassen uns die genannten Werke in das hehre Amt dieses Erbzutes in der Einzelseele blicken. Es wird von einem "vollkommenen Selbsterhaltungwillen", d. h. von einem stets und ausschließlich auf die Selbsterhaltung der Rasse und ihres Volkes gerichteten Willen gelenkt und so sehen wir denn diesen Willen sogar in das Bewußtsein dringen und dort herrschen, wenn immer das Volk in Lebensgesahr steht. Aber wir erfahren auch, daß alle Sähigkeiten des Bewußtseins des einzelnen Menschen vom Unterbewußtsein aus beraten und befruchtet werden. Endslich erfahren wir, daß wenn immer der einzelne Mensch das Göttliche in

einer Art und Weise erlebt, wie sie seinem Erbgute eigentümlich ist, diesses in Gestalt einer Gemütsbewegung an dem Erleben teilnimmt. Da wir dem Kinde vom göttlichen Erleben nicht reden, das es selbst erst als Erwachsener in sich ersahren wird, da wir sa nie es zu beschreiben versuchen, halten wir ihm den Weg zum arteigenen Gotterleben weit das durch offen, daß wir seine sunge Seele sür die Tugend des Erbcharakters begeistern und die Schwächen des Erbgutes an der Geschichteersahrung erweisen. So sühren wir seine sunge Seele zu den heilsamen Kilsen ihrer Entsaltung und warnen sie vor Gesahren, die ihr drohen. Wie anders aber wird dies geschehen, wenn tiese Einsicht in die Seelengesete dem Lehrer die Bedeutung dieses ganzen Lehrgebietes selbst zur Wirklichkeit gemacht haben, wenn er weiß, der Weg auf den er führt, ist zugleich ein Weg zum arteigenen Gotterleben unserer Rasse.

Te weiter das Kind von der Grundstuse zur Oberstufe aufrückt, um so leichter wird der Lehrer ihm dann auch saßlich machen konnen, daß die Erbtugenden der Raffe nichts anderes find als wie der selbstverstand lichste Weg, auf dem eine Rasse und ihre Völker zum Gutsein hinschreitet. Ebenso wie der Schüler sedes Tier und sede Pflanze in einer besonderen sinnvollen Eigenart das Dasein verteidigen sieht, während alle diese Lebewesen dem Untergange preisgegeben waren, wollten sie einander die Art und Weise des Lebenskampses nachmachen, erfährt das Kind wie eine Selbstverständlichkeit in einem solchen Unterrichte, daß auch die Art und Weise des einzelnen Menschen, sich zum Gutsein zu entsalten, innig verwoben ist mit dem Erbcharakter. Es ist ihm leicht erkenntlich zu machen, daß eine Raffe sich nur gesährden wurde, wenn sie sich abmuht, die Wege anderer Raffen zu gehen, der eigenen Erbtugend zu mißtrauen und sich abzumühen, auf den Wegen anderen Erbautes aut zu werden, für Besahren, die ihm selber drohen, blind zu bleiben, und Kilfen, die ihm selbst nun in Bestalt von Erbaut zu Bebote stehen, auszuschlagen.

Hat sich serner der Lehrer in dem Werke "Das Gottlied der Völker" in die Abschnitte "Das Werden des Eigensanges im Leben der Völker", "Die Sprache als Enthüller und Hüter des Eigensanges der Völker" und vor allem "Die Menschenseele als Hüter und Kort des Eigensanges der Völker" vertieft, dann weiß er um so geheimnisreiche Gesete, die das Kind mit seinem Erbgut im Unterbewußtsein allmählich tieser und tieser verweben, daß er diesem Lehrgebiet die zarteste Rüchsicht seiner Seele

abverlangt, wohl wissend, welch wunderbaren Gesetzen er hier nahe ist. Er weiß zugleich, welch unermeßliche Bedeutung dies Lehrgebiet für die Zukunst seines Volkes haben kann.

Hat er zudem die Eigenart der Kinderseele aus der Dichtung ersahren, die ich zu dem Werke "Des Kindes Seele und der Eltern Amt" schrieb, dann weiß er auch, weshalb dieses Lehrgebiet an der ersten Stelle der fünf genannt worden ist. Des Kindes Seele ist noch weit mehr der sürsorgenden Obhut des Rasse-Erbgutes im Unterbewußtsein anvertraut, so wird er auch gerade im Kinde eine große selbstverständliche Einssicht für dies 1. Lehrgebiet antressen. All das, was er ihm hier gibt, lebt als unterbewußte Weisheit eigentlich schon im Kinde, er braucht es nur in das Bewußtsein zu erheben!

Wer nicht tief in meine Werke eingedrungen ist, der konnte auf den Irrtum verfallen, diefes erste Lehrgebiet konne Befete der Selbstichops sung bedrohen. Der Leser, der wohl vertraut ist mit meinem Werke "Selbstichopfung" weiß, durch welch vollkommene Befete es vermieden wurde, daß die Raffen, die ein gottnahes Erbaut mit wenigen Schwachen in sich tragen, den einzelnen Menschen fo große Erleichterungen auf ihrem Wege zum Gutsein boten, mahrend andere Raffen zu ungunftiger Selbstgestaltung durch das Erbgut geradezu verurteilt waren. Er hat in dem Werke "Selbstschöpfung" ersahren, daß die Wirklichkeit von solcher Ungerechtigkeit frei ift und feder Mensch, wie immer fein Erbaut auch gestaltet ist, die freie Wahl zu feder Art der Gelbstschöpfung hat. Dieses Wunder ist einmal dadurch verwirklicht, daß tatsächlich im Erbgute aller Raffen Erbtugenden als Hilfe zur Entfaltung im Sinne des Gottlichen und Erbschwächen als Gefahren zu solcher Entfaltung vorhanden find. Noch weit vollkommener aber ist die freie Wahl für feden Menschen das durch gesichert, daß die Eigenschaften des Erbcharakters im Bewußtsein der Menschenseele wie in Dammerlicht getaucht sind, so daß die Geele sie nach seder Art, wie sie es nur will, umdeuten kann. Sie kann sich das Erbaut verklären, verzerren oder unverandert erleben und fo bleibt die Wahl frei fur jedwede Art der Gelbstgestaltung.

Wenn wir nun hier in dem LebenskundesUnterricht ein Lehrgebiet haben, das den Kindern an Hand der Geschichte oder ihrer eigenen kindslichen Ersahrung der Erbcharakter in Tugenden und Schwächen in das grelle Tageslicht bewußten Erkennens stellt, so könnte der Lehrer vers

muten, hier würde einem sinnvoll vollkommenen Geelengesetz entgegens gearbeitet. Es würde hier also die Freiheit der Wahl zu sedweder Selbsteschöpsung dadurch bedroht, daß der einzelnen Menschenseele das Bereklären oder Verzerren des Erbcharakters im sreien Entscheide erschwert würde.

Wer solches vermutet, der hat die Vollkommenheit der Seelengesehe immer noch nicht ersaßt. Alls ich in dem Werke "Gelbstichopfung" zum Beispiel die Wirklichkeit enthällte, daß die Menschenseele, bildhaft gesprochen, sich selbst einkerkert, Wände um das Ich baut, die sie von dem Göttlichen und der Weltallweite trennen, mußte ich auch gang ausdrucke lich betonen, wie unerkennbar dies der einzelnen Seele ift. Gerade hier durch aber sahen wir die 3weckerhabenheit der Selbstichopfung eines Gotteinklanges gerettet. Auch hier habe ich diese vollkommenen Gesetze keineswegs durch meine Ausklärung über diese innerseelischen Zustande gestürzt oder auch nur gesährdet. Ihre Unantastbarkeit solchen "Aber griffen" gegenüber ist einer der Beweise ihrer Vollkommenheit. Wenn ein Mensch auch alles von Grund auf beherrscht und überzeugt besaht, was ich in dem Werke "Gelbstschöpsung" übermittelt habe, so wird er dennoch genau so wie ein Mensch, der nicht belehrt wurde, die Kerker, wande, die er in seiner eigenen Seele noch hat, um deswillen doch nicht wahrnehmen. Nur bei anderen Menschen werden sie ihm dank meiner Unterweisung über diese Wirklichkeit gar manchmal wahrnehmbar. Der hohe Wert dieser Klarheit beruht also in einem tieseren Verstehen der Zustände in den Menschenseelen, die viel Enttäuschung erspart, viel Bitter nis gegenstandslos macht und sinnvolles Wirken aus andere Menschen ermöglicht. Er selbst aber kann trop aller Belehrung, aller Enthullung dieser Wirklichkeit, Kerkerwände in seiner eigenen Seele nicht mahr nehmen. Gang den von mir erstmals enthullten vollkommenen Gesehen entsprechend, wird sein Ich erft nach der Befreiung aus solcher Einkerkerung sahig, ruckblickend zu erkennen, daß solche Kerkerwande sruher in der Seele errichtet waren.

Die gleiche Unantastbarkeit zeigen aber auch die Gesetze der Berklärung oder Berzerrung des Rassebewußtseins, die der Mensch entsprechend dem augenblicklichen Zustande seiner Seele nach sreiem Entsscheide betreibt. Niemals wird dieses Berhalten beeinflußt, niemals wird es abgestellt oder abgewandelt dadurch, daß wir die Bernunst zum Nachs

denken über den Erbcharakter anregen und ihr die Wissensschähe bieten, die die Erbcharaktereigenschaften aus der Geschichte und den Erfahrungen des täglichen Lebens beweisen. Mag die Bernunft zur größten Klarheit durchgedrungen sein, wenn es sich darum handelt, die dauernden Willensrichtungen, die in allen Menschen einer Rasse, also auch in der eigenen Seele ihr Wirken aus dem Unterbewußtsein in das Bewußtsein tragen, als "Erfahrung" zu wissen, ist das "Dammerlicht", in dem sie im Bewußtsein des Einzelnen auftauchen, dennoch erhalten und es fest so dennoch nach freiem Entscheide fenes Berklären oder Bergerren oder endlich ein echtes Erleben des Erbautes immer wieder in der einzelnen Seele ein, ohne daß all das Wissen, was wir der Vernunft über diese Frage übermittelt haben, hier irgendwie bestimmend eingreisen konnte. Diese Gesetze haben die Freiheit der Wahl der Gelbstschöpfung trot aller unterschiedlichen Erbeigenart der Menschen zu retten und stehen ebenso wie das vorerwähnte Geset also in innigem Zusammenhang mit dem Schöpfungziele. So weiß jeder, auch der Lehrer für Lebenskunde, der in meine Werke eingedrungen ist, daß er hier nichts zerstören kann durch klare Belehrung der Kinder über Erbtugend und Erbschwächen. Innerhalb der Einzelseele wirkt so dies Erbaut nicht mit diesen Kennzeichen versehen, sondern der Mensch halt es für sein eigenes, personliches Wollen und so deutet er es nach wie vor nach freiem Entscheide.

Was aber wirkt dann die Unterweisung? Nun wir wissen, daß Liebe zu einer Eigenschast ihre Krast in der Menschenseele stärkt, daß sie aber geschwächt wird, wenn der Mensch selbst den Haß auf sie richtet. Zudem sührt der Lehrer das Kind, ganz ähnlich wie dies die Muttersprache tut, durch seine Unterweisung im 1. Lehrgebiet zum Erberleben der Rasse hin, verwebt es inniger mit ihm. Ganz abgesehen aber wird seine Belehrung sich irgendwann im Einzelleben des Kindes als Schut vor den beiden unheilvollen Wegen der Rassevergottung und der Rasseverleum, dung erweisen. Mauche Gesahr, die das Erbgut mit sich bringt, wird es vielleicht meiden, manche Hilse einer Rasseugend in seiner Seele aus, wirken lassen, wenn es so klar mit dem Bilde des Erbcharakters vertraut wird. Blicken wir zurück auf alle die tiefe Begründung, die uns dies Lehrgebiet wichtig für das Kind sein lassen und bedenken wir, was etwa das gleiche Lehrgebiet auch für rasserwachte Menschen, die meine Werke nicht kennen, nur bedeuten könnte, so hosse ich doch, daß es sedem be-

wußt wird, hier wird der Lehrer, der von den Grundlagen meiner Werke ausgeht, nicht nur mit gang anderem Ernfte und Nachdruck, nein, auch mit einer Bielgestalt und Sorgfalt zu Werke gehen, die der reichen Einsicht in die Bedeutung dieses Lehrgebietes und die Erschlossenheit einer Ainderseele gerade ihm gegenüber entsprechen. Ich bitte die Leser dieser kleinen Schrift, den Lehrplan fur Lebenskunde zur Sand zu nehmen und bei diesem Lehrgebiete, ebenso wie bei den übrigen, nun nach einander all das durchzulesen, was ich über den Unterricht auf den fünf verschiede, nen Stufen hieruber kurs angedeutet habe. Er wird dann ein Bild davon bekommen, was solcher Unterricht auf senen reichen Grundlagen in meinen Werken für sein Kind bedeuten kann. Zugleich aber wird er er kennen, warum der Lehrplan, so wie er wortgestaltet sein mußte, um den Sachleuten und Behörden, die meine Werke nicht kennen, einen Einblick in Cehrziel, Lehrgebiete und Lehrstoff zu geben, zu einem Berkennen verleitet hat. Es erwuchs der Irrtum, als sei er lange nicht so eigenartig und unerläßlich, als er es tatfächlich dank der Gotterkenntnis meiner Werke ift, die ihm Einzigart, Tiefe und Weite schenkt und die ihn so unersetzlich macht.

#### Moral des Lebens

Per starke Wille zur Wahrheit, der in dem Ich der Menschenseele lebt, läßt alle sene, die nicht in Slachheit verstumpsen, in Stunden der Sammlung zu den letten Ratfelfragen des Lebens hinfinnen und eine klare, sie überzeugende Antwort ersehnen. Gewiß tut der Daseinskampf und die unselige Verwirrung der Lebensauffaffung, ja, auch Geelengesete des Stumpfwerdens durch Gewöhnung unendlich viel um folches gotte liche Wollen in der Menschenseele mehr und mehr zu verschütten. Aber immerhin ift die Bahl der Menschen, die sich nach Klarheit und Wahrheit sehnen, doch eine recht große. Das zeigt fich unter anderem auch an dem erfreulichen Interesse, das viele Menschen sich fur Ergebnisse der Natur wissenschaften wach erhalten. Aber sicherlich hatten meine philosophischen Erkenntnisse tron des großen Interesses, mit dem die hervorragende und unsterbliche Berfonlichkeit des Seldheren und Kulturkampfers Luden: dorff fle feiner Beit aufgenommen hat, nicht dazu geführt, daß er fle fur so bedeutsam in der Völkerrettung erachtet hätte, wie dies seine Worte und sein Werk uns so überreich erwiesen haben, wenn nicht diese meine Werke eine so klare und volkerrettende Moral aus den philosophischen Erhenntniffen hatten ableiten konnen.

Erst die klare Moral, die sich aus der philosophischen Erkenntnis er gab, vor allem aber auch die Gesetze, nach denen das Rasserbgut in der Menschenseele wirkt und nach denen diese unvollkommen geborene Menschenseele sich zur Ersüllung ihres hehren Amtes selbst gestaltet, haben den Völkern der Erde die Unterlage für eine Volksentsaltung gegeben, die im Einklang steht mit den Erhaltunggesehen der Seele und mit dem göttlichen Sinn des Menschenlebens. Alle die Wirrnisse und Unklarzheiten vergangener Jahrtausende sah der Seldherr hier überwunden. Nach solchen Einsichten und solchen Moralwertungen konnte es nicht mehr wie in vergangenen Jahrtausenden dazu kommen, daß der Wert der Volkserhaltung grenzenlos unterschäft wird und die Lehre gegeben wird,

es komme nur auf die einzelne Seele an. Wenn solche Erkenntnis und solche Wertung in der Bukunft flegten, dann war es aber auch unmögs lich, daß eine umgekehrte Irrlehre an Stelle der genannten Plat greis fen konne, es komme nur auf des Volkes Gedeihen und gar nicht auf die einzelne Menschenseele an. Weder ein sittlich nicht im Volkswohl bes grengter Liberalismus, noch ein den gottlichen Sinn des Menschenlebens bedrohender oder gertretender 3mang zu Gunften des Bolkes, konnen bann als sittlich gelten. Bum erften Mal waren in meinen Werken bie klaren Grenzen zwischen sittlichem Zwang und sittlicher Freiheit aus dem gottlichen Sinn des Menschenlebens und den Seelengefeten erwiesen. Bum ersten Male war der Sinn der Unvollkommenheit des Menschen und waren die Gesehe der Selbstschöpfung geschenkt, die vereint mit dem erkannten göttlichen Sinn des Menschenlebens aber auch der Bedeutung des Völkerlebens eine gang klar umrissene und klar beinhaltete Beants wortung auf den einzelnen Menschen, das Bolk und seine Leitung aes legt.

Dieses Geschenk war es, das den Seldherrn Ludendorff meine Werke als völkerrettend erkennen ließ, weshald er sich denn mit der ganzen Macht seiner Persönlichkeit, der ganzen Klarheit und Wucht seiner Worte sür dieselben einsetzte. Da aber in den meisten Menschen die Sreude an der Erkenntnis an sich, die klare Antwort auf Rätselfragen des Lebens Erfüllung einer Sehnsucht langer Jahre ist, so geraten sie in die Gesahr, die ungeheuere Verantwortung zu übersehen, die für seden das Wissen um den Sinn unseres Seins und alle enthüllten Seelengesetze auch auf sie lädt. Ich glaube, es würde eine große Enttäuschung sein, wenn ich seden der Zehntausende, die sich heute überzeugt zu meinen Werken berkennen, fragen wollte, welches sind denn nun die moralischen Wertungen, die sich aus den Werken "Triumph des Unsterdlichkeitwillens", "Des Menschen Seele und der Eltern Amt", "Sie Volksseele und ihre Machtgestalter" und "Das Gottlied der Völker" ergeben.

Und doch kann erst von dem Augenblick an die Erkenntnis meiner Werke sich als Kraft in der Seele des einzelnen auswirken und deshalb auch zur Kraft innerhalb des Bolkes werden, wenn die Wertungen aus all diesen Werken in der einzelnen Seele wie eine Selbstverständlichkeit gelebt werden. Ebenso wesentlich aber wäre es natürlich auch, daß der

einzelne Mensch über die Gefahren, die seiner Seele, sa allen Menschen seelen, drohen und drohen mussen, damit die Schaffung eines Gotteinklangs sene Freiheitgewahrt sieht, die Wesenszug alles gottlichen Lebens ist.

Der Seldherr und ich waren uns voll darüber klar, daß die Geschlech. terfolge von heute, die oft erft im reifen Leben zu einem Einblick in diefe Erkenntnis hinfindet, nachdem fle Jahrzehnte ihres Lebens Irriamern über den Sinn des Menschenlebens und moralische Sehlwertungen in sich herrschen ließ, besonders schwer zu solchem Einklang von Weltanschaus ung und moralischer Wertung gelangt. Da sie diese Erschwernis aber gar nicht erkennt, so treffen wir bei vielen Eltern die unheilvolle 21ms schauung, als konne ihr Kind ebenso gut wie fie felbst auf dem Umwege über christliche oder andere Moralwertungen irgendwann einmal zu denen der Gotterkenntnis meiner Werke hinfinden. Wir felbft haben es nicht anders erwartet, wie es uns auch die Erfahrung zeigte, daß ein foldes Hinfinden in fpateren Lebensfahren eben fehr oft nur darauf beschränkt bleibt, all diese reichen Erkenntnisse mit Interesse aufzunehmen, wahrend fich an den in dem Ginzelnen herrschenden moralischen Wertungen sehr wenig andert. Sie bleiben driftlich ober materialistisch wie suvor.

Wir haben aber auch die Wahrscheinlichkeit einer Umgestaltung der Lebensweise aller Aberzeugten erst dann erwartet, wenn ein junges Gesichlecht schon durch die Art der Lebenskunde, die es in der Kindheit erstuhr, ganz selbstverständlich in andere Einsicht und in die neuen Morals wertungen hineinwächst. Wir konnten dies um so berechtigter hossen, als des Kindes Seele den Moralwerten, die die Erkenntnis meiner Werke bietet, weit ossen steht. Sie erscheinen ihr sehr selbstverständlich, denn sie ist, wenn auch noch gottunbewußt, so doch gottdurchdrungen. Es bedarf da keiner mühseligen Bearbeitung wie bei der Lehre der Moralwertungen der Wahnlehren. Des Kindes Seele kommt uns freudig entgegen und weiß sosot, daß wir die Wahrheit sprechen.

Betrachten wir zunächst den Wortlaut, in den das zweite Lehrgebiet "Moral des Lebens" in meinem Lehrplan zusammengefaßt wurde:

"A) Die göttlichen Wünsche, die das Handeln, Denken und Sühlen überstrahlen, also der Wunsch zum Guten, zum Wahren und zum göttlich gerichteten Sühlen werden im Schüler geweckt und gestärkt,

der für die Selbstschöpfung der Vollkommenheit so wefentliche Gottesstolz wird vor Verzerrung in Eitelkeit, Hochmut und Entrartung sedweder Art behütet. Fortschreitend wird auf den verschies denen Lehrstusen der Schüler mit den innerseelischen Gesahren verstraut, die seinem Gutsein und seiner Selbstschöpfung hindernd im Wege stehen.

B) Der göttliche Wunsch, der die Wahrnehmung überstrahlt, der Wunsch zum Schönen, wird durch Natur und Kunstbetrachtung geweckt. Hierbei wird vor allem die Gemütsverwebung mit dem erbeigenen Kunst, und Naturerleben gestärkt. Suggestiveinfluß durch Aufdrängen des eigenen Urteils wird als schlimme Gesähr, dung der Echtheit des Schönheiterlebens gemieden, dem Schüler aber die Tatsache der Entwicklung des unreisen zum reisen Urteil dabei nicht vorenthalten."

Diefer allgemeinen kurzen Sassung des zweiten Lehrgebietes entsprechen dann die auf den fünf verschiedenen Lehrstusen immer erweiterten und vertieften Einführungen in das Wesen der Moral des Lebens, die sich in meinen Werken nicht etwa als willkürliche Meinung, sondern als notwendige Solgerung aus der Erkenntnis ergibt. Es ist kennzeichnend, daß der Lehrplan als Grundlage sür diese Unterweisung dem Lehrer ganze Teile von drei der sieben philosophischen Werke nennt. Er könnte ebenso gut auf sechs der sieben Werke hinweisen.

Die oben genannten Worte des Lehrplanes werden zwar in mancher Hinsicht demsenigen, der meine Werke nicht kennt, etwas überraschen, aber auch sie lassen nicht im entserntesten erkennen, wie innig dieses Lehrzebiet mit der gesamten Erkenntnis meiner Werke verwoden ist und wie es durch diese eine Eigenart erhält, die diese Unterweisung unserer Kinder zu einem unersetzlichen Eigengute macht, das um so wichtiger und wertvoller ist, als sa die philosophische Erkenntnis selbst erst dem Erwachsenen ersehnte Antwort auf letzte Sragen des Lebens gibt. Ist dieses Eigengut moralischer Wertung dem Kinde eine selbstverständliche Lust, in der es zu atmen gewohnt ist, so wird ihm nicht nur in späteren Jahren die Gotterkenntnis meiner Werke leichter saßbar und als köstliche Wirkelichkeit erkennbar, nein, es besteht erst dann eine größere Hossnung daraus, daß die Selbsteinkerkerung aller unvollkommenen Seelen, die wir

nicht verhindern können, die tiefe und reiche Einsicht nicht für den Einstelnen nnerreichbar macht.

Was aber ist denn gunt mindesten das Aberraschende fur den, der der Erkenntnis meiner Werke fernsteht? Er ftutt schon bei dem Namen "Moral des Lebens". Was foll das heißen, von welcher übrigen Moral wird denn diefe "Moral des Lebens" gesondert, so denkt er, und konnte schon hierauf, ohne meine Werke zu kennen, keine Antwort finden. Wir wissen, daß erstmals die Klarheit moralischer Wertungen durch folche Abfonderung geschaffen werden konnte und daß sie die Frucht unferes Einblicks in den Sinn des Menschenlebens, den Sinn des Todesmuß, dem der Mensch unterworfen ift, und endlich den Sinn feiner angebores nen Unvollkommenheit gewefen ift. Eine Erfüllung des gottlichen Sinns des Menschenlebens ward uns dadurch zu dem Lebensinhalt, zu dem eigentlichen unerfehlichen Leben. Alles was nicht unmittelbar der Er füllung diefes gottlichen Sinnes dient, ward uns zum Widersinn oder zur Belanglofigkeit und nur noch ein Gebiet, der Kampf um das nachte Dafein des Einzelnen und der Kampf für die Erhaltung des unsterblichen Volkes konnte vor dem enthällten gottlichen Sinn des Menschenlebens bestehen. Aber dieses Gebiet des Kampfes ums Dasein des einzelnen Menschen und des Kampfes für Lebenserhaltung des Volkes erschien uns nun ebenfo felbstverftandlich wie Gelbsterhaltung und Volkverhals tung irgendeiner Tierart. Wir konnten der Erfüllung diefer schlichten Erhaltung nicht die Auszeichnung belaffen, es handle fich hier um die Erfüllung göttlichen Willens zum Guten. Für unsere klare Einsicht war nur die Unterlassung Unmoral, war Unrecht an dem Sinn diefer Schop fung. Es wurde daher zur Selbstverständlichkeit, die "Moral des Les bens" klar von der Moral des Kampfes ums Dafein zu sondern. Da aber folche Wertungen nicht nur mit dem Sinn des Menschenlebens innig verwoben wurden, fondern auch mit dem Wiffen, daß das Todesmuß das Schwinden des vergänglichen Menschen für immer ist und daß der Mensch aus tiefen Grunden unvollkommen geboren ist, um sich in Freis heit der Wahl für oder wider Gott zu entscheiden und daher im Gegens fat zu dem unterbewußten Tiere gut und bose fein zu konnen, so wurde es noch unerläßlicher, die Moral des Kampfes ums Dafein zu trennen von der in Freiheit gewählten Erfüllung gottlichen Wollens in der Menschenseele. Nur diefes lette heilige Gebiet wurde dann von uns "Moral

des Lebens" genannt. Von Grund auf artanders und weit umsaffender als alle bisherigen Moral, "Reformen" ift diese Umwandlung der Wertungen von Gut und Bose. Alle herrschenden Morallehren wurden als unzulänglich und irrig aufgegeben und es wurden von Grund auf neue moralische Wertungen als "Moral des Lebens" und Moral des Kampfes ums Dafein in dem Werke "Triumph des Unsterblichkeitwillens" gegeben. Aus diesem Grunde vor allem nannte der Seldherr Ludendorff meine Werke der Gotterkenntnis: die "größte Revolution". Sie fett unmerklich dadurch ein, daß diese Moral des Lebens dem Menschen schon von Kind auf ebenso selbstverständlich einleuchtend wird wie die Moral des Kampfes ums Dasein, die zum ersten Male seit Menschen über die Srage von Gut und Bofe, Recht und Unrecht nachbachten, aus fenen grundlegenden Erkenntniffen heraus, das Bebiet der Freiheit und das Gebiet gesehlicher Strafrechte voneinander sondern. Unglaubliche Sehl deutungen über den Sinn menschlicher Unvollkommenheit, Wahnlehren von Teufel und Hölle hatten in vergangenen Jahrtausenden bis gur Stunde Pate gestanden bei dem Schaffen der grundlegenden moralischen Wertungen, in denen man auch die Kinder aufzog. Sehldeutungen über den Sinn des Menschenlebens hatten vermeintlich "moralische" Wertungen, die Sinnwidrigkeit find, fa, nicht felten gum Berbrechen am gotts lichen Sinn des Menschenlebens werden, zur Solge. Wahnlehren über den Beginn eines personlichen Lebens nach dem Tode in einem Himmel ober einer Hölle stellten all diese Morallehren in die allergrößte Befahr. Die Botterkenntnis, aus der wir die Moral des Lebens ableiten und von ihr das Gebiet der Pflichterfüllung, die gesordert werden darf, absondern, bauen fich auf auf der Grundeinsicht, daß das gottliche Wunichen seinem Wesen nach erhaben ist über Lohn und Strafe und fedwedem 3weck und daß es nur erfüllt werden kann in gottlicher Freiheit des Entscheides. Ja, sie zeigen uns, daß die eingeborene Unvollkommenheit der Menschen, die so unendlich traurige Begleiterscheinung der gehäuften Berbrechen im Ginzelleben und in der Geschichte der Bolker nach sich gieht, gur Sinnlosigkeit wird, wenn den unvollkommenen Menschen von anderen unvollkommenen Menschen die Freiheit des Entscheides fur oder wider Gott bedroht und geraubt wird. Sie zeigt aber auch erft male, wie unerläßlich der 3wang gesetlicher Sorderung auf dem gangen Gebiete der Gelbsterhaltung und Bolkverhaltung ift und fo hutet fie

denn sowohl vor Entartung in Gewalt, und Zwangsgemeinschaften als auch vor der Gefährdung der Volkserhaltung durch entartetes Wollen der einzelnen Menschen. Auch hierdurch werden diese Moralwertungen, wie der Seldherr sagte, zur "größten Aevolution". Sollte es gelingen, die Jugend in ihr auswachsen zu lassen, so wird die Geschichte der Völker in kommenden Jahrtausenden eine andere sein.

Um welch grundlegende, tiefgreifendste Unterschiede es sich bei der Botterkenntnis meiner Werke zu all den bis in die fungite Vergangen. heit hinein aufgestellten Religionen und Philosophien handelt, das wurde in keinem Werke so eingehend dargetan als in meiner Philosophie der Kulturen, die den Titel "Das Gottlied der Volker" tragt. Es konnte nun völlig überflussig erscheinen, sich die große hier bestehende Kluft des Weltbildes, der Wesenszuge des Gottlichen, der Wege des Menschen zur Erfüllung des Lebenssinnes, zwischen anderen Weltanschauungen und unserer Erkenntnis, die hier vorliegt, bewußt zu machen, da wir sa unserem Kinde im LebenskunderUnterricht die Philosophie meiner Werke selbst nicht übermitteln. In Wirklichkeit aber kann uns nichts das Unersetiliche dieses Unterrichtes so deutlich machen, als wenn wir uns die Worte, die ich auf Seite 349 ff. als Zwiespruch der Kultur mit den Religionen, die zu den Bedrohern der Kultur wurden, ohne es zu wollen, halten ließ. Der Lehrer, der die Kinder in der "Moral des Lebens" unterweist, und klar auf der Einsicht dieses Zwiespruches steht, wird wissen, was er das Kind von dem Wesen gottlichen Lebens in Menschenseelen ahnen laffen, er wird aber auch wiffen, vor welchen Gefahren von feiten irriger Lehren er es bewahren kann. So mochte ich vor allen Dingen auch denen, die das Werk "Gottlied der Bolker" nicht in sich aufgenommen haben, diese wenigen Seiten aus dem genannten Werke hier wiedergeben.

"Gotterleben ist stets unbeschreibbar, spricht die Kultur. — Religionen aber haben noch stets es beschrieben und oft bis ins einzelne dargetan, mit welchen Gefühlen, welcher Empsindung, welchem Wollen, welcher Wahrnehmung, welchem Denken es in seder Seele gepaart sein solle.

Es gibt Gotterleben, das ist umschreibbar im Gleichnis. Niemals aber wird vom Schaffenden hier bewußt ein Gottgleichnis gegeben. Nein, er strahlt in Wort, Tat und Werk sein Innenerleben nur aus, und siehe da, es ist ein Gottgleichnis. So spricht die Erkenntnis. — Wir wollen Gleich:

nisse Gottes geben, sprechen die Religionen und mühen sich, dies zu tun, und siehe da, was sie geben, ist schon um solcher Bewußtheit des Wollens, um solcher Mühe willen Gottserne.

Es gibt Gotterleben, das ist nicht nur umschreibbar, nein, das Ich der Seele kann es benennen, denn er nimmt es in seiner Seele wahr; das ist das göttliche Wünschen, das sede Kähigkeit des Bewußtseins bestrahlt, und es ist das Erleben des Gottesstolzes. So nenut es Kultur denn auch in ihrem Schassen und weiß, daß Wirken und Werk unbeabsichtigt dem Guten, Wahren, Schönen und göttlich gerichteten Kühlen, sa, auch der Würde des stolzen Menschen Ausdruck verleihen. So spricht die Erkenntnis. — Nicht nennbar allein ist das göttliche Wollen, sprechen die Religionen. Nein, wir können es sehr gut beschreiben. Würde aber und Gottesstolz gebühren nur senen, die als Offenbarer des Göttlichen oder als gottvermittelnde Priester geehrt sein sollen im Volke.

Es gibt ein Gotterleben, das ist nicht nur unbeschreibbar und unnenn, bar, nein, auch unumschreibbar. Kultur hutet sich wohl, es ins Gleichnis zu zerren, geschweige denn, es beschreiben zu wollen. Kultur hutet sich wohl, Einbildungkraft hier walten zu laffen, geleitet von Soffen und Bunfchen. Kultur verbietet erft recht dem Denken, auf dem ihr unerreiche baren Gebiete zu wuten, Vorstellung, Begriffe, Ideen zu geben. Das gotterlebende Ich nimmt all dies unbeschreibbare, unumschreibbare und unnennbare Erleben als sein unenthalltes Geheimnis mit in das Grab. Es weiß, daß auch Kultur niemals es ausstrahlen vermöchte in die Welt der Erscheinungen; es entzieht sich jedweder Erscheinung. Die Denks hraft der Vernunft lagt der Kultur freie Bahn auf ihrem weiten Bes reiche, auf dem Gebiet der Erscheinungen und ihrer Gesethe. Niemals wird das Ergebnis des Denkens Bedroher sein der Kultur, weil sie nies mals anderes tat, als Gotterleben im Gleichnis auszustrahlen, oder auf dem Gebiet der Erscheinung zu forschen. So erweisen es meine Werke. — Religionen aber fprechen: der Bernunft fei es verboten, auf dem Gebiete der Erscheinungen da zu denken und zu urteilen, wo der Glaube bedroht oder widerlegt werden konnte. Frevel ist solches Tun. Dem Denken aber der Frommen sei es erlaubt, fa, geboten, Vorstellung, Begriff und Idee über die Gottheit zu geben. Das ist Amt der Religion. Es gibt da nichts Unbeschreibbares, Unnennbares im Erleben der Seele. Nur hat die Res ligion zu bestimmen, was auf dem Gebiet des Jenseits gedacht, vorgestellt und begriffen wird. Das Göttliche selbst wird von ihr diesen Sormen des Denkens untersocht. Denken und Urteilen darf auch auf dem Gebiet der Erscheinung nicht angewandt sein, wenn es die Lehren bedroht. Doch möge der Fromme nur eistig denken, um Lehren, die Sorschung und die Ersahrung des Einzelnen leicht widerlegen, durch Scheinbeweise zu stühen.

Ursachlos ist alles Gotterleben, spontan wie Gott selbst, und ursachlos ist daher auch das Gleichnis dieses Erlebens, die Kultur, in Wort, Tat und Werk. So enthullte es die Erkenntnis und so lebte es die Kultur gu allen Zeiten. Erhaben ist sie also über sedwedem 3weck der eigenen Beredlung und sedweder Absicht, andere durch Wirken und Werk zu veredlen. Kinab in die Gottserne gleitet das Gotterleben selbst bei dem edels ften solchen Zweckwollens, das Volk oder Einzelne oder die eigene Seele zu retten. Es wirken Wort, Tat und Werk der Kultur gottweckend und gotterhaltend, aber diesen Einfluß haben fle nur, weil alles Wirken und Schaffen an der Kultur urfachlos und erhaben über sedwebem 3wecke der Seele entquillt, wie dies gottliche Wesenheit ist; nur so stromt Gotts kraft auch aus ihnen. — Alles Gotterleben hat Zwecke, sagen die Relis gionen. Es rettet die eigene Seele, es rettet die Seele der anderen, es schütt sie vor den surchtbaren Solgen. Ja, die gang tief gestürzten Religionen sprechen sogar, es schütt die Seele vor ewigen Strafen des Bottes. Kultur hat Sinn, so sagen Religionen, wenn fie dem heiligen 3wecke dient, die Lehren der Religionen zu den Menschenseelen zu tras gen, sie zum Guffein gemäß dieser Lehren anguregen, dem Beil ihrer Seele zu dienen und die Gottlehren der Religion zu sestigen für die 3us kunst.

Gotterleben ist erhaben über allem Raum; wo es sich einstellt, ist Gebeimnis der Seele, sa, schritte sie se zur Natur, oder zu unsterblichen Werken der Kultur, um ein solches Erleben zu haben, so wäre schon diese Abssicht das sicherste Mittel, das zu verhindern. Nicht ein Herbeisehnen solchen Erlebens erzeugt es, noch weniger kann es se ein Bemühen und Hinschreiten zu bestimmten Orten erwecken. Erhaben über sedwedem Raume, da die Menschenseele weilt, stellt es sich ein. Erhaben auch ist alles Gotterleben in Natur und Kultur über der Zeit. Niemals ist es gegebunden an bestimmte Stunden des Tages oder an Feiertage, die ein Volk sich angeseth hat. Tede Abssicht, sede Bemühung, eine bestimmte

Beit der Muße folchem Erleben zu weihen, wird es ftete nur behindern. Mitten in den Laften der Arbeit, mitten unter der Haplichkeit, die uns vollkommene Menschen geschaffen, kann solches Erleben noch leichter die Seele segnen, als wenn fie das Wefen des Gottlichen fo verkennt, um bestimmte Beiten dem Gotterleben zu weihen. Ja, selbst wenn fie ein Werk der Kultur nur in einem bestimmten Raume und zu einer bes stimmten Zeit aufnehmen kann, fo wird dies Gefahr fur ihr Gotterleben. Aber Zeit, und Raumfesseln mussen die Wucht des unsterblichen Werkes und die gottwache Kraft feiner Abermittler erst wieder siegen, ehe die Seele bereit wird zu dem über allen Raum und Zeit erhabenen Erleben. So kundet es meine Erkenntnis und lebte es die Kultur. — Religionen bemuhen fich in ihren Kulten, je tiefer fie hinab vom Gotterleben gefturgt um fo mehr, den Gegen des gottlichen Lebens der Seele an gang bes stimmte Orte und an gang bestimmte Zeiten zu binden. Sie schufen sich Hauser, die solchem Erleben geweiht sein sollten, fetten auch Gottes, dienste an fur bestimmte Stunden und Tage, und gaben auch Uns weifungen und Vorschrift, wie an bestimmten Stunden und Tagen und an solchen geweihten Orten ein Ginsfein mit Gott, ein Erheben der Seele erreicht werden kann. Ja, fie stellten , Gottbilder auf an Straßen und Markte als Unsporn zum Gotterleben'!

Das Gotterleben und somit auch Wort, Tat und Werk der Kultur sind sessellellos frei, ertragen nicht den geringsten Iwang über sich, dulden nicht die geringste Vorschrift. Nur starke Schaffenskraft hat es da und dort möglich gemacht, den Iwang, den ein "Auftrag" dem Schaffenden gab, zu überwinden und solcher Vorschrift zum Trott noch schaffenden gab, zu überwinden und solcher Vorschrift zum Trott noch schaffen zu können. Nicht nur der Iwang, nein, schon das zarteste Anregenwollen, das Orängen, das Mahnen bedrohen, sa, verhindern göttliches Leben der Seele und haben gar manches Wirken und Werk der Kultur im Keime ersticht. So erweisen es diese Werke. — Religionen aber locken, mahnen und drängen, sa, sind sie sehr tief gestärzt, so besehlen und zwingen sie mit Hilse der Macht der Staaten, unter Androhung zeitlicher und ewiger Strasen, und suchen so die Menschenseelen zu Gotterleben zu nötigen, das dann unter ganz bestimmter Vorschrift statthaben soll.

Das Gotterleben, das erhaben über Zweck, Raum und Zeit, über jede weder Absicht und auch Absichtlichkeit die Menschenseele fegnet, wird durch nichts so bedroht, wird durch nichts so verhindert, wie durch jedes

Bemühen, in Kulthandlung oder in Abung es in der Seele absichtlich erreichen zu wollen, das enthüllt diese Erkenntnis. — Alle Religionen versuchen, und se tieser sie stürzten nur um so mehr, durch Gnadenmittel, durch Gebete, durch Kultübungen, sa, manche sogar durch Nachahmung Geisteskranker, "Versenkung ins Göttliche" künstlich herbeizusühren.

Botterleben und somit auch alles Wirken und Werk der Kultur find erhaben über den Zielen der Unvollkommenheit, über Luftwollen und Leidmeiden. Aberall da, wo der gottverlaffene Selbsterhaltungwille feine Biele hineinzutragen wagte in Wirken und Werk der Kultur, bedroht ober zerftort er, macht bie Geele des Menschen unwürdig gum Gotte erleben und zum Ausstrahlen dieses Lebens in Wort, Tat und Werk. Mur erhaben über Luftwollen und Leidmeiden erlebt die Geele das Gotte liche. So weiß es diese Erkenntnis. — Das gottliche Wollen, das in der Seele als , Gottes Stimme' herrscht, und ihr Gotterleben find nicht er haben über dem Lustwollen und dem Leidmeidenwollen der Menschens feelen. Go fprechen die meisten Religionen. Nein, im Gegenteil, auch das gottliche Wollen ist solchen Bielen und Zwecken untergeordnet. Ja, manche gutiefit Besturgten fprechen sogar: den gottlichen Willen gum Buten erfülle der Menfch, wenn er nicht im Leben unendliches Leid und nach dem Tode die Kette der Wiedergeburten oder die Höllenqualen er tragen will. Den gottlichen Willen zum Guten erfülle der Mensch, wenn er sich im Leben Schutz vor Leid und den Machten des Bosen' und nach dem Tode Befreiung von Wiedergeburten oder himmlische Seligkeit erfehnt.

Alles Können deiner bewußten Seele und ihr Erleben können dir Schaffensquell des Gotteinklangs sein. Nicht die Sähigkeiten des Beswußtseins solltest du meiden, das gotterlebende Ich wird, wenn es Lenker ist, sie alle zur köstlichen Eignung für Gotterleben gestalten. So enthüllt es die Erkenntnis dieser Werke und lebte es die Kultur. — Religionen aber, die niemals den Sinn der eingeborenen Unvollkommenheit erkannten, geschweige denn die Wesenszüge des Gotterlebens und den Sinn der Seelengesethe, sie lehrten: wollte ihr zu Gott, so meidet gesährliches Können eures Bewußtseins. Die einen sprachen: Meidet das Denken, die anderen: Meidet das Sühlen des Hasses, die dritten: Meidet Empsinden der Lust, die anderen: Meidet das Minnewollen, entsaget allem Besit. Ja, besonders tief Gestürzte sagten sogar: Meidet Elterns

amt, entsaget der Freundschaft, entsaget allem weltlichen Leben, entsaget dem Willen der Erhaltung des Seins, entsaget sedwedem eigenen Wollen und werdet blind gehorchende Anechte, entsaget seglicher Freiheit, die euch nicht ziemt, entsaget der Eigenart eurer Seelen, entsaget Stamm, Volk und Muttersprache, wir wollen heraus euch erlösen aus all diesem Abel und Unheil, wenn ihr so heiligmäßiges Leben führt!

Selbstschöpfung zur Vollkommenheit ist der unvollkommenen Menschenseele möglich, sa, sie ist der tiese Sinn, um deswillen die Menschen unvollkommen geboren sind. Sie selbst schaffen ursachlos und sern seder Absicht, spontan wie Gott selbst und unbewußt in Aberwindung einzeborener Unvollkommenheit, sich zeitweisen Einklang mit Gott, und manche gelangen dazu, aus sich selbst ein vergängliches Kunstwerk, das heißt dauernden Einklang mit Gott, zu gestalten. So enthällt es die Erkenntnis meiner Werke. — Ohnmächtig ist der Mensch, so sagen die meisten gestürzten Religionen, zu dauerndem Einklang mit dem Göttslichen hinzugelangen. Aber die Lehren und Gnadenmittel, die Kulte und Mühen, wie wir den Menschen sie zeigen, geben die Möglichkeit, in seinen Mühen soweit zu kommen, daß er nicht surchtbarem Schicksal nach seinem Tode entgegensieht, wenn er sich sedweder Vorschrist und Anweisung hierbei ohne Widerstand fügt.

Es kundet unfere Erkenntnis: Weit furwahr find das Bebiet des Botterlebens der Menschenseele und auch sein Gleichnis in der Kultur. Tede einzelne Seele erlebt das Gottliche trot aller Verwandtheit des Blutes in einer niemals wiederkehrenden Gigenart. Beilig ift fie uns, unantastbar jedweder Vorschrift. Sie ist uns köstliches Gut und schenkt der Kultur die Mannigfaltigheit in Wirken und Werk, die fie Vollender der Schöpfung dann werden latt. Weh denen, die die Gigenart des Botterlebens der Seele antasten mochten durch Vorschrift, ja, sogar alle Menschen zu einer bestimmten Weise, das Göttliche erleben zu wollen, zwingen wollen. Die Seele duldet in diesem Erleben nicht den geringften 3wang und entzieht sich ihm wieder und wieder. — Schlimmes Hinder nis ift die eigenwillige Gigenart der einzelnen Seele, fo fprechen die Religionen. Sind nicht unfere Mittel und Wege von den Grundern uns serer Lehre, den Weisen und Gottnahen, erprobt? Wie will die armselige, unvollkommene Seele es dann beffer wiffen als fene Bottbegnadeten? Sie füge sich unserer Vorschrift. Einheitlich und gleichmäßig durch die

Tahthunderte klingt der Sang von Gott. Wer will uns stören? Wer will neue Tone in das Gewohnte bringen? Gottseinde sind es, die solche vermessene Entweihung wagen.

Es kundet unfere Erkenntnis: Beilig ift die Erbeigenart, ift auch der Eigensang sedes Volkes, seine Kultur. Er erfüllt den gottlichen Willen der Mannigfaltigkeit alles gottlichen Lebens auf Erden. Tief schmiegt sich die Seele in ihrem Erleben dem Eigensang ihres Blutes an. Es lockt das unfterbliche Werk der Kultur, die Mutterfprache, sie so oft wieder sanft zu den vertrauten Wegen, die einst der Ahn zu Gott ging, zu den Bleichnissen, die ihm das Göttliche in der Natur einst enthüllten. Unantaftbar also ist uns die volkische Eigenart des Gottliedes auf Erden, uns antastbar ist uns die fessellose Freiheit der Völker, es zu singen, wie in ihrer Seele es lebt. Da Kultur, die gottnahe, solche Gesetze ahnte, ist sie in Wirken und Werk das heilige Zeugnis stets von dem Eigenfang der Bolker der Erde. — Die Bolksreligionen, auch die zu tiefst gestürzten, schweigen da scheu! Sie bergen noch Züge des Erbgutes, sie schähen die Antwort hierauf: die Gemütsbewegung des Volkes. Sie wollen Erhaltung des Volkes, und ließ ihr Wahn sie auch nie die vollkommenen Ges sete der Geele und ihren gottlichen Sinn erkennen, so leugnen fie nicht die Erbeigenart und wollen den Eigenfang ihres Bolkes, seine Kultur nicht vernichten. Laut aber rufen die Weltreligionen: Eigenfang ift wider gottlich, ist hindernis gottlichem Biele, die Menschen aller Bolker zu einen. Eigensang ist ein Sang des Teufels, der zu verstummen hat, Gigensang will fich vermeffen, gottliche Weltziele nur zu bedrohen! Entstammen aber die Weltlehren der Herrschgier eines Volkes, sind sie also verhüllte Bolksreligion folch eines Bolkes, dann fagen fie: Sort mit dem Eigensang aller Völker, er ist gottwidrig, gottwidrig sind auch die "Nationen", sie verhindern das Ziel. Völkische Artung zeigt nur ein Volk noch auf Erden, das Bolk, das Gott einst auserwählt hat, daß es über die Menschen herrsche, das Volk, dem sich Gott unmittelbar offenbarte! Möge es bereinst allein noch auf diefer Erde seinen Sang singen, er ift der einzige, der vor der Gottheit besteht!"

Ein größerer Gegensatz der Lehren über Wesen des Göttlichen und Wege der Menschenseele zu diesem Göttlichen hin wie er zwischen den herrschenden Religionen und Deutscher Gotterkenntnis besteht, ist nicht denkbar. Jum ersten Mal steht ein klares, gottwaches Erkennen all den

Mahnlehren gegenüber, die bisher nur aus dumpfem Empfinden und mit einer gewissen innerseelischen Scheu als Irrtum abgelehnt wurden, nie mals aber durch Aberzeugendes, Gewichtiges, Inhaltreiches weit mehr als erfett wurden. Es ift ohne weiteres klar, daß jede Lehrkraft, die wirklich von Grund auf von der Wahrheit deffen überzeugt ist, was Deutsche Gotterkenntnis als gottlichen Sinn des Menschenlebens, als Wesenszüge alles gottlichen Lebens erkannt bat, eine von Grund auf andere Unterweisung der Kinder auf dem Lehrgebiete 2 vornehmen wird. Sie wird von dem Frevel absehen, Beschreibungen des gottlichen Lebens der Menschenseele zu geben, oder solche Beschreibung anderer den Kindern aufzudrangen. Sie wird von dem Frevel absehen, moralische Belehrungen in Erzählungen, Sagen, Marchen und Geschichten einzuflechten, statt nur das gebotene Kunstwerk selbst, das erhaben über seder Tendeng sein muß, weckend auf die Kinderseele wirken gu laffen. Weit empfindsamer als die Erwachsenen sind die Kinder für solchen Frevel. Die "schönfte Geschichte" wird ihnen verleidet durch die Tendengablicht, das Kind durch sie zu veredeln. Welch weckende Kraft für alle göttlichen Wunsche aber haben die Berichte der Wirklichkeit der Geschichte und haben wahre Kunstwerke, die der Kinderseele schon zugänglich sind.

Aus der klaren Aberzeugung über das Wesen gottlichen Erlebens er wachst auch das Bestreben des Lehrers Deutscher Lebenskunde, wieder und wieder die Zweckerhabenheit der gottlichen Bunfche, die Erhabens heit über Lohn und Strafe zu betonen und vor allem auch den Kindern die Freiheit in der Erfallung dieser Wansche zu belaffen. Wie gern ordnet das Kind fich der Pflicht ein, wenn es weiß, daß es ein folches Bebiet der Sreiheit des Entscheides hat. Und wie anders wird das Kind selbst zum Ceben fteben, wenn es von klein ab niemals einen Befehl auf dem Bes biet der gottlichen Wünsche erhalt und wenn es erfahrt, daß es hier keine Schablonen gibt, nach benen man sich mechanisch richten konne, nein, daß auch in feiner Seele die Krafte wohnen, sowie seinen Schonheite willen auf die übrigen gottlichen Wünsche mehr und mehr zu entfalten, fein Gewiffen ihnen gegenüber zu verfeinern. So wird fich denn ein folder Unterricht völlig anders gestalten, als fener der herrschenden Religionen, aber auch als der der Menschen, die an Stelle der Religionen nur ein allgemeines Streben nach dem Guten anerkennen.

Cbenfo fruchtbar, ebenfo einzigartig in der Gestaltung wird aber die

"Moral des Lebens" auch durch die tiefe Erkenntnis der Seelengesethe, wie sie die Werke "Des Menschen Geele" und "Gelbstschöpfung", vor allem auch "Des Kindes Seele und der Eltern Amt" uns bieten. Wer nicht nur Sinn und Wefen der Unvollkommenheit erkannt hat, nein, nun auch noch tiefer hineinblicht in die Einfachheit der Berwirklichung diefer Unvollkommenheit und alle die finnvollen Seelengesete, die dem Menschen bei sedwedem Erbgut und sedwedem Schicksal die Freiheit der Wahl erhalten, dem wird die Welt der Sagen, der Geschichte und die Dichtwerke zu einem so unermeßlichen Reichtum an Lehrstoff, um schon die Kinderseele mit Gefahren und Hilfen vertraut zu machen, die er nun überhaupt erst klar erkannt hat. Die Bollkommenheit diefer Gefete vers hutet es, daß irgendwie in dem Kinde durch ein allmähliches Willen um solche Gesahren die letten Entscheide seiner Seele gesährdet wurden. So kann benn auch der Lehrplan mehr und mehr auf den hoheren Stufen mit den Gefahren der Gelbsttäuschung, mit der bedrohlichen Auswirkung der Lustgier und Leidangst in der Menschenseele und mit der trugerischen "Stimme des Gewissens" vertraut machen. Mußten sich die Wahn, lehren von den folternden Gewissensqualen, die die Bosewichte nach der Tat bedrängen, Geschichten ersinnen, die sich in der Wirklichkeit nicht gugetragen haben, fo ftehen dem Lehrer, der auf den Erkenntniffen diefer tatsachlichen Seelengesethe steht, die Sulle wirklicher Ereignisse aus der Beschichte oder aus der eigenen Erfahrung des Kindes zur Verfügung, die ihm die Wahrheit nahe führen. Er wird hier besonders auf Schritt und Tritt ersahren, wie einfach es ist, einer Kinderseele eine Tatsächlich keit überzeugend zu machen. Sie ist der Wahrheit leichter zugänglich als die Seele vieler Erwachsener.

Wie andersartig und wie unersetlich aber wird auch die Unterweisung im Lebenskundes. Unterricht auf diesem Lehrgebiet sein, weil der Lehrer durch die Werke selbst die hohe Bedeutung der Ichentsaltung im Kinde kennen gelernt hat. Gewiß, er weiß nur zu gut, sie läßt sich nicht durch Belehrung und nicht durch Zureden herbeisühren, sie ist das Gebiet freier Selbstgestaltung, aber wie sorglich wird er diese wesentliche Entwicklung hüten und die gesorderte Einordnung nur auf die Gebiete der Pflichtsersüllung beschränken, wenn er weiß, welch köstliches Lebensgut er hier bedrängen und bedrohen könnte.

All das hier Gesagte konnte in der kurzen Zusammensaffung des zweis

ten Lehrgebietes im Lehrplane nicht zum Ausdruck kommen. Es sei denn in dem kurzen Schlußsate, der darauf hinweist, welche Teile meiner Werke vor allem Grundlage des Linterrichtes sür den Lehrer bilden. So begreisen wir auch hier, daß vielseitiger Irrtum entstehen konnte, als könne ein solcher Unterricht auch in unserem Sinne von Menschen erteilt werden, die dem Inhalte meiner Werke völlig fern stehen.

Eines allerdings kommt auch in den kurzen Worten des Lehrplanes zum Ausdruck, welch große Bedeutung ich einer Verhütung sedweder Entartung dessen im Kinde beimesse, was ich den Gottesstolz der Mensschenseele genannt habe. Nur wer aus dem Boden der Erkenntnis meiner Werke steht, kann dieses Gebiet des Wirkens in seiner Bedeutung ersmessen und im richtigen Sinne in seinem Lebenskundes-Unterricht zu erreichen trachten.

Es geht aber auch aus den kurzen Worten des Lehrplanes hervor, wie fehr die "Moral des Lebens" meiner Werke den bedeutsamen Anfah finns voller Wertung, den wir im Griechenvolke finden, entfaltet und erweitert hat. Im Gegensat zu den christlichen Lehren waren die Griechen von der Weisheit, daß das Schone dem Guten gleichwertig fei, durchdrungen und deshalb war denn auch ihr Leben im Alltag und im Kampi ums Dafein gesegnet von dem Strahl der Schonheit. Die "Moral des Lebens" er weitert biese Bleichwertung nun auch noch auf jenes gottliche Wollen, das das Denken überftrahlt, den Willen zum Wahren und auf das Gotts liche gerichtete Gefühl der Liebe und des Hasses. Der Kinderseele ift all dieses Gebiet gottlichen Wollens eine Gelbstverstandlichkeit, von der fie nur immer wieder von Lustgier und Leidangst weggelocht wird. Nichts ift dem Lehrer leichter gemacht, als dem Kinde die gleich hohe Bedeutung aber auch den Wesenszug der Freiheit all dieses gottlichen Wollens bewußt zu machen und zu erhalten. Steht in dem Lehrplan "Moral des Lebens" "Der gottliche Wunsch, der die Wahrnehmung überstrahlt, der Wunsch zum Schönen" unter B als eine besondere Abteilung des Lehr gebietes 2, fo deshalb, weil die Kinderfeele fich am leichteften dem Gott. lichen öffnet, fa, auch am selbstverständlichsten später einmal zu der Erkenninis meiner Werke hinfindet, wenn fie in reichem, innigem Bufammenhang mit all der Schönheit geführt wird und bleibt, die in der Natur und in der Kunft ihr köstliches Gleichnis sand. Hier allerdings kann auch am leichtesten in guter Absicht von dem Erzieher gefrevelt werden, wenn er auf diesem Gebiete belehren mochte, statt der Kinderfeele ohne jede Beeinflussung alle die Schonheit nur zuganglich zu machen.

Hat sich allerdings in dem Lehrer selbst nicht das ausgewirkt, was der Seldherr Ludendorff die "größte Nevolution" nannte, steht er selbst nicht mit ganzer Seele in Wesen und Wertung der "Moral des Lebens", so wird er wohl nirgends so schwer versagen als eben in der Unterweisung auf dem 2. Lehrgebiete.

Als ich in diesem Winter in manchen Städten Deutschlands unsere Kinder zusammenkommen ließ, um in Gegenwart ihrer Eltern einige Sragen an sie zu richten, waren es vor allem Fragen aus dem Lehrgebiet 1 und 2. Die Kinder waren nicht sür diese Stunde vorbereitet worden, wußten alle nicht, was ich sie fragen werde, und haben mir durch ihre Antworten und ihren regen Anteil bewiesen, wie leicht die Kinderseele das Wesen des göttlichen Wollens erfaßt, ja, wie selbstverständlich ihr so vieles ist, was wir als das Wesentliche auf diesem Gebiet ansehen müssen. Erseht kann uns dieser Antericht sür die Kinder durch keine Anterweisung werden, die von einer anderen Aberzeugung ausgehend, andere Antworten auf die lehten Fragen des Lebens gibt.

## Volkogemeinschaft und Pflichtenkreis

Mir sahen die "Moral des Lebens" innig verwoben mit dem göttlichen 46inn des Menschenlebens, den Kern bewußten göttlichen Erlebens aller Menschenseelen vor den Gesahren huten, die ihn bedrohen. Wir sahen diese Moral des Lebens der Menschenseele das Wesen alles gotte lichen Lebens bewußt machen und hierdurch seiner Entsaltung dienen. Sie beschäftigte sich vor allem mit der einzelnen Menschenseele, mit ihrer hehren Möglichkeit sich zu einem in diesem Weltall einmaligen vergange lichen Gottesbewußtsein zu entsalten, die ihre hohe unantastbare Bedeutung hat. Wenn wir also dieses Gebiet in den LebenskundesUnters richt einbeziehen, obwohl wir dem Kinde noch nichts von diesem hohen Menschenamte sagen können, so werden wir dem Kinde gegenüber als doppelt notwendig empfinden, ihm auch das andere weite Bebiet der Pflichterfüllung, also vor allem die Moral des Kampses ums Dasein zu umreißen und ihm eindringlich jum Bewußtsein zu bringen. Wir stehen aber hier vor einem, dem Kinde nur jum Teil zuganglichen Gebiete. Jener Traumer fragt die Ahne in dem Sange der Werkes "Triumph des Unfterblichkeitwillens":

"Wie sohn' ich das zweckbeherrschte Wirken im Sein Mit zwecksernen göttlichen Wünschen?
So deute mir, Mutter, die Runen des Seins,
So deute sie gläubig lauschendem Ohre,
Und sprich, wie weil ich im Jenseits
Uuch mitten im Kampse des Seins? —
Wie bleib' ich im Dasein der Gott?"

Dem Kinde aber wäre eine solche Frage ganz unverständlich und es würde nur Unheil bedeuten, wollten wir sie ihm ausdrängen. Völlig unverständlich wäre ihm auch die Antwort der Ahne:

"Das Diesseits kann Jenseits nicht werden, So bleibet auf ewig die Kluft, die das Dasein Tief trennt vom Erleben des Jenseits."

Erst müßte das 21mt des Menschen in diefer Schöpfung erkanut sein, wenn diese Klust auch erkennbar und erlebbar wäre. So leicht es uns sällt, dem Kinde bewußt zu machen, daß die göttlichen Wünsche in Sreis heit ersüllt sein wollen und erhaben sind über Lohn, und Strafgedanken, so wenig könnte es uns hier folgen. So ist es denn auch nur möglich, die einzelnen grundlegenden Richtlinien für den Kampf um das Dasein des einzelnen Menschen, die in senem Sange des Werkes "Triumph des Unsterblichkeitwillens" und in dem Prosa-Teil des Werkes gegeben wurden, der Oberstuse etwas nahe zu sühren.

Alber auch bei diesem Teil des dritten Lehrgebietes erweiset sich wieder wie fehr uns die Gesamterkenntnis den Blick schärft, was fur das Kind hier wefentlich ist und weshalb es so fehr wichtig, ja, unerläßlich fur es merden kann, Die leicht konnen wir vom Standorte unferer Erkennts nis aus dem Kinde den tiefen Unterschied der unterbewußten Tiere der unbewußten Tiere und Pflangen einerseits und seiner eigenen Geele ans dererfeits klar machen. Rasch erfaßt es die Tatsache, daß der Mensch unvollkommen geboren ist, damit er alles gottliche Wollen nicht unter einem 3wang erfüllt, fondern hier aus freiem Willen entscheibet. Leichtsaßlich ist ihm die Wirklichkeit, daß Tiere und Pflanzen weder gut noch boje fein konnen und daß alles, was einem Gutfein ahnlich dunkt, fo die Berforgung der Brut ufw. unter dem 3wang von Erbinftinkten geschieht. Seine eigene Erfahrung laft es bann leicht erkennen, in welchen Ge-Sahren es sich nun aber befindet, weil, es nicht von 3wangeinstinkten befehligt im Kampf mit den Lebensgefahren steht. Wie leicht konnen wir ihm bewußt machen, wie es fein eigenes Leben auf das Spiel fest, weil ihm der Schut der Erbinftinkte nicht mitgegeben ift. Nach folder Einsicht aber ift ihm auch die zweite wesentlichere erreichbar, daß die Einord, nung unter die Befehlsgewalt feiner Erzieher tiefbegrundete Notwendig. keit ift. Auf folche Weife wird das Kind in seiner Jugend zum Gehor fam in der Pflichterfüllung erzogen, nicht aber, indem wir es wie den Er wachsenen felbst prufen und entscheiden ließen, ob eine Arbeit moralisch, amoralisch oder unmoralisch ist usw. So geben wir ihm hier keine Wer

tungen im einzelnen, denn sein Erzieher entscheidet darüber, welche Pflich ten er ihm auferlegt, mahrend das Erzieherische fur feine Seele eben in der vertrauensvollen Unterordnung besteht. Aber welch ein Unterschied liegt in der Behandlung dieses Gebietes des Lebenskunde:Unterrichtes auf Grund der Einsicht meiner Werke und jenen unheilvollen Sehl wegen, die sklavischen, blinden Gehorfam verlangen, ohne auf die Ente faltung des Ichs zur Selbständigkeit zu gedenken, auf die wir den allergrößten Wert legen, dank ihrer zentralen Bedeutung für die Entfaltung des Göttlichen in der Seele des Kindes. So mußte ich denn auch in dem Lehrgebiet "Volksgemeinschaft und Pflichtenkreis" auf mehrere meiner Werke hinweisen als auf die Grundlage für den Lehrer und erinnere hier nur daran, daß niemand diefe Sorderungen der Einordnung gur Pflicht. erfüllung so ernst nehmen wird wie der Mensch, der aus dem Werke "Des Kindes Seele und der Eltern 2mt" erfuhr, in welchen Gefahren die Willigkeit zur Pflichterfüllung bei dem Kinde dadurch fteht, daß es zum Bluck und zu seinem Segen noch von der Arbeit im Dafeinskampfe verschont ist, den "Borfeiertag seines Lebens" begeht.

Es ist viel in meinen Werken gesagt über die Art und Weise der Erziehung zu zuverlässiger Pflichterfüllung, über die Grenzen von Zwang und Sreiheit, die hier inne gehalten werden müssen und die hohen charakterlichen Ansorderungen an den Erzieher, die allein sür eine gleich, mäßige, zuverlässige, gerechte und in seder Richtung sinnvolle Verwaltung dieses Amtes Bürge sind. Der Erzieher als "Zuchtmeister des Willens" sieht auf sich die Verantwortung lasten, ein Amt an der Kindersseele auszuüben, das — salls es versäumt wurde — kaum mehr nachzuholen ist. Auch hier erhält dieses Amt und somit auch das Lehrgebiet zein völlig eigenartiges Gepräge durch die Kenntnis der Seelengesete, die es notwendig machen, aber auch der Kenntnis der Seelengesete, die es begrenzen.

Noch viel mehr gilt das vielleicht für die Erziehung zu dem Gemeinschafterleben mit dem Volke. Die kurzen Andeutungen des Lehrplanes lassen nicht ahnen, welch gewaltiges Bereich hier erstmals erschlossen wird, wird doch das Lehrgebiet 3 in dem Lehrplan in die wenigen Worte zusammengefaßt:

"Der Schüler wird durch Gemutswerte und Wissen von Stufe zu Stufe mehr und mehr in die Blutsgemeinschaft seines Volkes als einer

Schicksalsgemeinschaft auf Gedeih und Verderb gestellt. Die Erfüllung der Pflichten des Sittengesetzes und die Unterordnung unter den Erzieher werden ihm zur Selbstverständlichkeit. Beides wird ohne Verzerren oder gar Zertreten des Gottesstolzes im Schüler erreicht. Entsprechend dem seweiligen Grad der Selbstbeherrschung und Pflichterfüllung wird dem Schüler Selbständigkeit gesichert und der hohen Besteutung der Ich-Entsaltung für die Selbstschöpfung und für sicheren Schutz gegen Suggestibilität Rechnung getragen."

Nur andeutungweise läßt sich an diesen kurzen Worten erkennen, daß wir diesem Lehraebiet einen anderen Behalt zu geben vermogen als Meuschen, die nicht auf dem Boden der Erkenntnis meiner Werke stehen. Alls Unterlagen werden auch hier weite Gebiete derfelben herangezogen. Schon in dem Werk "Des Menschen Seele" und serner vor allem in den Werken "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" und "Das Gottlied der Volker" wird zum erstenmal enthullt, worauf denn eigentlich die Bemeinschast einer Rasse und ihrer Völker innerseelisch begrundet ist. Versängliche, unvollkommene Menschen sollen ein unsterbliches Bolk in seinem schweren Daseinskamps erhalten und dies, obwohl sie keineswegs wie die Ameisen im Ameisenvolk durch Erbinstinkte zu Arbeiten für die Volkogemeinschaft gezwungen sind. Wie dies nun durch ein besonderes Erbaut in der Menschenseele auf eine Art und Weise ermöglicht ist, die ihrer Freis heit des Entscheides fur oder wider Gott keinen Abbruch tut, das haben meine Werke zum ersten Male entdecht und beschrieben. In dem Unterbewußtsein der Menschenseele lebt das Rasseerbaut, das eine dieser Rasse eigentumliche Art und Weise gottlichen Erlebens allen Nachfahren vererbt und es wohnt auch als Erbaut zugleich die Willensantwort darauf als dauernde Willensrichtungen, als Rassecharakter. Dieses Erbaut im Unterbewußtsein gepaart mit einem vollkommenen Gelbsterhaltung willen nannte ich mit fehr viel Recht die Vollisseele und zeigte, in welch vollkommener Weise dieses Erbaut nun in den einzelnen Menschenseelen auf das Bewußtsein einwirkt. Der Gelbsterhaltungwille dieser Volks seele leitet in Todesgesahren des Volkes das Wollen des Bewußtseins und in anderen Zeiten wirkt dieser Gelbsterhaltungwille weise beratend auf die Sähigkeiten des Bewußtseins ein. Er lenkt gar manchmal die Wahrnehmung auf volkswichtiges, lenkt gar manche Vernunsterkennt nis im volkserhaltenden Sinne, lenkt den haß auf Bolksseinde, die

Liebe auf Bolksverteibiger. Das Erbaut des Gotterlebens felbst aber nimmt Unteil an aller Urt gottlichen Lebens und schenkt der Menschen feele das, was fie ihr Bemutserleben nennt. Bon folden Grunderkennt nissen ausgehend weitet sich dem Lehrer dieses Gebiet "Bolksgemeinschaft und Bflichtenkreis" zu einem Reichtum, aus dem er nur zu schöpfen braucht, um den Kindern unendlich wichtige Lebensweisheit mitzugeben. Auch hier ist es wieder die Wahrheit des Erkannten, die es ihm leicht macht, aus der Geschichte und der Ersahrung der Kinder und aus gar manchem Kunftwerk tief eindringliche Beispiele für die Tatfächlichkeit und die Wesensart seelischer Volksgemeinschaft zu geben. Wie einzige artig und wie sittlich begrenzt aber das Aufgehen des einzelnen in dieser Volksgemeinschaft ist, das erweisen wiederum meine Werke, die mit großer Eindringlichkeit davor warnen, die Menschen gleichen Blutes wahllos zu lieben, unbekummert um die Bottferne, die fie etwa zeigen. Wie sehr dieses Lehrgebiet sich hier von anderen Aberzeugungen unterscheidet, geht vielleicht am klarsten aus den Worten hervor, die auf Seite 93 des Buches "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" als die Weisheit der Volksseele bezeichnet find, die im Bewußtsein des Einzelmenschen auftaucht:

"Sei herzeigen deinem Volke, liebe es voll Innigkeit, aber glaube nicht, daß ich dir zumuten möchte, auch volksvergessene Nichtstuer oder Abeltäter an deinem Volke zu lieben! Glaube nicht, ich möchte, daß du entfremdeten Massen, die ohne Stolz und Eigenleben, ohne Sreiheitsdrang für ihre Persönlichkeit, ohne Abscheu vor Anmoval und Willkür sind, anders als fremd gegenüber stehst!"

Tief untergeordnet also dem erkannten göttlichen Sinn des Menschenlebens und der Moral des Lebens erkennt der Lehrer für Lebenskunde
also den Pflichtenkreis am Volk und das Erleben der Volksgemeinschaft. Wie unersehlich wird hierdurch auch die Unterweisung auf diesem Gebiete
für unsere Kinder! Die tiese Gemütsverwebung mit Heimatland, Sippe
und Volk ist wohl das Gebiet, auf dem dem Kinde mit das Segensreichste
gegeben werden kann, das der Lebenskunde-Unterricht zu bieten hat. Wie willig aber die Kinderseele dem Erzieher hier solgt, das liegt ties begründet in senem Wesenszug ihrer Eigenart, den wir bei dem Lehrgebiet 1 (siehe Seite 16) schon andeuteten. Das klar bewußte göttliche
Leben ist den Jahren des Erwachsenseins und der Reise vorbehalten.

Um fo inniger aber ist alles gottliche Leben im Kinde, ja, auch alle Betatigungen der Sahigkeiten feines Bewußtfeins mit dem Erbaute im Unterbewußtfein, mit der Volksseele verbunden. Go folgt denn auch sein Gemut ohne Zogern, wenn wir folche Berwebung in ihm pflegen. Im Selbsterhaltungwillen unvollkommen wie der Erwachsene, aber noch unbehutet durch die Erfahrung, die diefer im Leben sammelt, wurden sich unseren Kindern allgu große Gefahren turmen, ware ihnen nicht diefer besoudere Schutz mit in das Leben gegeben. In der Dichtung "Die Kinderfeele ein Kleinod der Schopfung", die ich zu dem Werke "Des Kin-Seele und der Eltern 21mt" schrieb, heißt ein Sang "Im schirmenden Schope der Seele des Volkes". Vielleicht mache ich dem Leser dieser kleinen Schrift am tiefsten bewußt, auf welch fruchtbaren Boden alles Bemühen der Erzieher fällt, das Gemüt des Kindes tief mit dem Volke zu verweben, und es hierdurch auch im späteren Leben bereit zu machen, die Pflichten der Volksgemeinschaft nicht etwa aus Angst vor Strafe, nicht etwa auf Gebote und 3wang hin, fondern aus freiem Willen gu erfüllen, wenn ich aus diesem Sange die Worte hier wiedergebe. Sie enthullen das tiefe Geborgensein der Kinderseele in dem Erbaut des Unterbewußtseins, das ich die Volksseele nannte, und zugleich das Geheimnis der unendlichen Fruchtbarkeit, mit der dieses Lehrgebiet unserer Lebenskunde gesegnet sein kann.

"Fürwahr, größer müßte das Unheil sein, das Menschen an Kindern verüben, Wäre ihnen nicht ein besonderer Schutz mit in das Leben gegeben Und müßten sie nicht durch Können der Wachheit den Schutz sich zu mehren! Belauschet das Kind, ob es euch sein Geheimnis zeiget! Sinnet darüber, wie oft euch seine Vergeßlichkeit von Leid, Schmerz und Haß, Wie oft euch sonst sein unterbewußte Seelen gemahnt Und ihr ahnet vielleicht, in wessen Hut das gefährdete Kind sich begab!

Unablässig und zuverlässig waltet das Unterbewußtsein Sür die unvollkommene Wachheit des Menschen, Erhält in allem Erleben den Segen des Erbguts In Echtheit und Kraft trot aller Sährnis durch Umwelt und Inwelt. Unermüdlich und immerwährend trachtet dies Erbgut des Volkes, Den Sieg des arteigenen Gottlebens und Erbcharakters zu retten Und im Gemute gang fanft und unmerklich den einzelnen Menschen Mit dem Gotterleben des Volkes innig und fest zu verweben.

Wie denn sollte der vollkommene Wille im Unterbewußtsein Sich nicht der neuen Hoffnung, dem Erhalter der Zukunft, dem Kinde, Innig im Wirken weihen, es betreuen, ehe noch die Sulle der Sahrnis Aus dem zukunft'gen Erhalter des Volkes einen Bedroher gemacht, Einen Entwurzelten, der andere hin gur Verfremdung lockt, Der in Lebensgefahren des Volkes verfagt, ftatt fein Sein zu retten, Der die Erbeigenart verleugnet und fo die Sinnerfüllung Des unfterblichen Lebens des Bolkes nur noch bedroht? Wie sollte dies Erbgut, das Gotterhaltung in jeder Seele erftrebt, Nicht der unerfahrenen Kinderfeele, die noch nicht Gottkrafte im Ich entfaltet, Die abwehrarm von Lug und Trug der Menschen betoren sich lässet, Von Wahn vor allem über Gott und den Sinn unseres Seins, Tief im schirmenden Schoße noch bergen wie einst im Werden die Mutter?.... Wie innig das stets neu geschlungene Band zum bewußten Erleben Wie fruh dies Leben und Wirken beginnt, wie reich es wächst, Das wird das Gottlied der Völker, das wird die Kultur, In ihrem Werden in Volkern und Kinderseelen uns dartun. Dann erft werden voll wir erfassen, was diese Obhut bedeutet, Dann werden gang wir erkennen, weshalb des Kindes Geele fo reich ift, Un warmem, innigem Leben feines Bemuts, warum feine Seele Tief sich der Heimatstätte und seiner Sippe anheimgibt, Sodaß ein langes Leben hindurch diese Verwebung gewahrt wird!

Alles göttliche Leben, das wir im Kinde begrüßten,
Ist Zeugnis von dieser tiesen Verwebung mit dem Unterbewußtsein,
Es ist nicht "überdacht", ist nicht bewußt, wird wie selbstverständlich,
Doch es wird halbbewußt nur erlebt. Eben deshalb
Ist auch die Kinderseele vor mancher Gesahr behütet, vor allem vor der Gesahr,
Von der Vernunst das göttliche Wesen verkennen zu lassen!
Darum aber ist auch das Wollen und Handeln des Kindes
Weit arttümlicher oft, als das der Erwachsenen in seinem Volke,
Deshalb wittert es leichter als so viele an Ersahrung Reiche
Die Seinde des Volkes und die Seinde der Gotterhaltung im Volke...

Wie das Weltall im Werden, so scheint auch des Kindes Seele Ju zaudern, zu zögern, sich ganz ihrer Wachheit auzuvertrauen, Sich mehr aus dem schirmenden Schut des Unterbewußtseins In die Freiheit und Selbständigkeit wachen Scins zu begeben. Mäglichkeit zu sedwedem Wandel und sedweder Schäpfung verheißt sie, Verkommen, im seelischen Tode erstarren in Gottseindschaft Und Schöpfung eines Gotteinklanges wird sie erreichbar machen. Aber zunächst sie für sede einzelne Seele nur einen Weg affen, Den Abstieg in Kerkerenge im Dienste der Lustgier und Leidangst, So zägert die Kinderseele wie einst die Schöpfung, bewußte Seele zu werden!

Innig umhegt, innig verwoben der Seele des Volkes, dem Erbgut,
Das dich, du Menschenblüte im schirmenden Schoße noch trägt,
Das dich, du zarte, in allem erwachenden Leben betreut,
Zauderst du, die Geburt zum bewußten Leben ganz zu vollenden,
Zauderst du, liebliche Seele, in die Enge, in die Gottserne zu schreiten,
Und eben dies Zögern macht dich zum Gleichnis des Werdens der Schöpfung,
Erhält deiner Seele so lange Jahre den Zauber unbewußter Gottnähe,
Erhält dich den herangewachsenen Geschlechtern als gemütstiesen Segen
Erhält dich lange Jahre als unvergleichliches Kleinod der Schöpfung!

## Selbsterhaltung und Bolkeerhaltung

In einem gang besonders hohen Grade verbergen die kurzen Worte, die  $\Psi$  in dem Lehrplan über dieses vierte Lehrgebiet niedergelegt sind, die Einzigart und Unersetlichkeit unseres LebenskundesUnterrichtes. Sie lauten: "Alles Wiffen für Gelbsterhaltung und Volkserhaltung wird in fortschreitender Erweiterung und Vertiefung dem Schüler geboten. Rafe senkunde, Besundheitlehre, die Lehre der Krankheiterreger und ihre Abwehr, die Geschichte des Daseinskampfes unseres Bolkes, das Wirken der öffentlichen und geheimen Volksfeinde und ihre Abwehr gehören in bieses Lehrgebiet." Auch die Sonderaufgaben der verschiedenen Lehrstufen auf diesem Bebiete konnten zu dem Irrtum Unlaß geben, als fei hier kein großer Unterschied zu den Unterweisungen der Schule auf dem Gebiete der Selbsterhaltung und Volkserhaltung. Und doch wird auch hier auf zwei meiner philosophischen Werke hingewiesen als auf die Brundlage, in der der Lehrer seine klare Aberzeugung gewinnen kann, die dann die Urt seiner Unterweisung gestaltet. Sur bas Bebiet der Selbsterhaltung wird auf Abschnitte des Werkes "Des Kindes Seele und der Eltern Amt" verwiesen, für das Bebiet der Bolkserhaltung auf das Werk "Die Volksseele und ihre Machtgestalter", in Sonderheit auf den Abschnitt 5 des zweiten Teiles diefes Werkes, betitelt "Der Einfluß der Erziehung auf die Geschichte". Während aber eine Unterweisung auf diesem Lehrgebiete, die nicht befruchtet ist durch das Wiffen um den Sinn des Menschenlebens, vor allem um den Sinn der Unvollkommenheit des Einzelmenschen, nur als Lehrstoff, der eben wie anderer übermittelt und gelernt wird, vor das Kind hintritt, zeigt sich die unendlich segensreiche Befruchtung dieses Lehrgebietes durch die Gotterkenntnis meiner Werke gang besonders sinnfällig unserem tieferen Einblich. Schon in der Unterstufe wird der Lehrer vor allen Dingen das Gewicht darauf legen, dem Kinde zwar die Befeeltheit der Tier, und Pflanzenwelt, aber auch den gewaltigen Unterschied der unterbewußten Tierfeele und der Menschenseele nahe zu führen. Es kostet dem Kinde wahrlich keine Mühe, sondern ift ihm gang felbstverständlich, das Tier als instinktsicheres Lebeweien gu erkennen. Es merkt leicht den Unterschied zwischen der Weisheit des tierischen Instinktes, giftige Nahrung zu meiden, und der Torheit, mit der das unbelehrte Kind giftige Beeren nafchen wurde, wurde es nicht durch die Erwachsenen daran verhindert. Es erkennt leicht, hier liegt eine Unterlegenheit der Gelbsterhaltung des Menschen gegenüber dem Tiere vor und geht sehr willig und rasch mit uns den Weg, wenn wir ihm er klären, dies muß so sein, weil der Mensch die Freiheit des Handelns haben muß, die ihn allein auch fahig macht, das Bute und das Bofe gu wählen. Das Lehrgebiet 2 hat sa hier schon vorbereitet und dem Kinde den Sinn diefer Freiheit tief eingeprägt. Gine folche Ginficht aber macht das Kind hellhörig, erschließt sein Seelchen fur das gange Bebiet des Lehrgebietes 4. Es weiß jest, wie notwendig fur das Menschenkind ein Erfat der weisen Erbinftinkte ist. Es weiß, daß ihm ein Wissen geboten werden muß, was für seine Selbsterhaltung von hochster Bedeutung sein wird. Mun lauscht es auf das Gebotene; ist ihm nicht mehr Lehrstoff für sein Gedachtnis, nein, es ist ihm Herzenssache geworden, alles zu erfahren, was jeweils für fein Alter an Wiffen über die Befunderhaltung, über die Gesethe der Krankheiterregung und unendlich viele Einzelfragen der Besundheitlehre geboten wird. Das Lehrgebiet 2 hat aber auch insofern unendlich wichtige Vorarbeit geleistet, als es dem Kinde zeigt, welch unselige Begleitwirkung die gewährte Freiheit des Handelns mit sich brachte. Es lernt hier am allersichtbarlichsten und eindringlichsten das Hindernis kennen, das fich ja auch der Erfüllung der gottlichen Wünsche so oft entgegenstellt, genau so oft wie der Erfallung einer weisen Selbst. erhaltung, nämlich seine torichte Luftgier und Leidangst, die ihm ja auch im Lehrgebiet 3 als Hindernis zuverlässiger Pflichterfüllung schon ver traut wurde. Tiefe Ginsicht in diefe Erschwernis ließ auch die Kinder im Lehraebiet 3 schon erkennen, weshalb Pflicht als 3wang herantreten muß, weil ein Zwang der Erbinstinkte nicht mehr herrscht. So begreift hier das Kind erst völlig, weshalb die Unterordnung unter den Erzieher so unerläßlich notwendig ist, so lange bis es selbst einsichtig genug wird, um von sich aus die Sorderung des Pflichtenkreises und alle Sorderungen seiner Selbsterhaltung auszuüben, ehe irgendein 3mang oder irgendeine Strafe es notigen ober guchtigen mußten. Je mehr der Erzieher die

Grundlagen feines Wirkens auf diefem Lehrgebiete nicht nur dem Kapitel "Wegweiser zum Wissen", sondern auch dem Abschnitte "Buchtmeister des Willens" entnommen hat, um so mehr wird aus seinem Unter richtsgebiete 4 auch ein Weg zur Selbstentfaltung des Ichs seiner Schüler, der Selbständigkeit, die wesentlichster Suhrer gum Schöpfungziele ist. Die tiefe Einsicht des Lehrers in die Tatfache, daß fedes einzelne der Kinder, die ihm anvertraut find, in seinem Leben den Weg der seelischen und körperlichen Gelbstgerftorung geben kann, oder auch den Weg gur sinnvollen Gelbstgestaltung, jum hochsten hin, weiht auch die Unterweisung in dem Wissen zur Selbsterhaltung, gepaart mit der Willens, aucht am Kinde zu einem höchft bedeutsamen Dienst am Schöpfungziele. Ein gleiches gilt für die Unterweisung auf dem Gebiete der Volkserhals tung. Das Werk "Das Gottlied der Völker" hat ihm ja eindringlich erkenntlich gemacht, daß die Menschengeschlechter traurig verarmen, wenn ein Volk untergeht oder der Berwahrlosung verfällt. Es hat ihm gezeigt, daß jedes Volk dank der Eigenart seines Erbautes eigenartiges gottliches Leben ausstrahlt, daß es sein eigenes Gottlied fingt, das mit seinem Untergang verftummt für immer. Das Werk "Die Volksseele und ihre Machtgeftalter" aber belädt den Lehrer mit der Verantwortung, ein wesentlicher Huter der Volkserhaltung und ein Mitgestalter an der Geschichte des unfterblichen Volkes gu fein. Er weiß nun, wie fehr er Einfluß auf die Geschichte hat, wenn er "Wegweiser zum Wissen" ift, wenn er die Gesahren überblicht, die der Unsterblichkeit jedes Bolkes aus dem Umftande erwachsen, daß sein Leben von unvollkommenen, vers aanglichen Volkskindern geschüht und erhalten werden muß. Mit wels dem Ernste und mit welcher Verantwortung wird er aus foldem Wissen heraus alle Erfahrungen der Geschichte, des Daseinskampfes seines Volkes zu überblicken trachten und sie dem Kinde auf den verschiedenen Stusen mehr und mehr zugänglich machen. Sein Blick wurde durch Einsicht geschärft, es wurde ihm das volkervernichtende Treiben geheimer Briefterkaften enthullt und er befitt Einblick in die unheilvollen Wege dieser weltgierigen Machte, mit hille des Seelenmisbrauches zu versklaven. Auf der Oberftuse wird er diese ungeheueren Gefahren schon nennen und erweisen konnen, besonders an hand der vom Seldherrn Ludendorff über diese Frage geschriebenen Werke. Aber eben weil er die Gefete des Seelenmisbrauches kennt, weiß er auch um die Bedeutung

senes Erzieheramtes, das in dem Buche "Des Kindes Seele und der Eltern Amt" in dem Abschnitt "Der Bildhauer der Denk, und Urteils, kraft" behandelt ist. Er weiß nicht nur sur das Schicksal des einzelnen Kindes, nein, für das Schicksal des Volkes, das auch von seinen Schüslern mit erhalten werden soll, hängt davon ab, wie weit es ihm in allen Lehrgebieten und besonders auch in diesem vierten Lehrgebiet gelingen wird, die selbständige Denk, und Urteilskraft und die Wahlkraft des Gedächtnisses in seinen Schülern zu entfalten. Aur hierdurch wird er ein Mittel in der Hand haben, sie der allerwärts einsehenden Suggestiv, arbeit überstaatlicher Mächte zu entreißen oder aber doch sie widerstands, sähiger zu machen. Wie sollte wohl ein von solchen Einsichten ausgehen, der Unterricht auch nur im entserntesten erseht werden können durch andere Unterweisungen?

Wenn wir nun auch hier wieder an die Tatsache denken, daß die Kinderseele noch weit mehr als die des Erwachsenen der Einwirkung des Unterbewußtseins auf das Bewußtsein ausgeseht ist, daß sie noch gar sehr unter dem Schuhe der Volksseele steht, so läßt sich erkennen, wie sruchtbar auch hier der Unterricht sein kann. Die Volksseele selbst, die auf das Wahrnehmen, Denken, Erinnern und Kühlen des Kindes so merkslich einwirkt, macht es hellhörig überall dann, wenn die Unterweisung im Einklang mit dem Willen der Volkserhaltung steht. Auch hier sehen wir uns also nicht einem mühseligen Lernen gegenüber, daß das Kind sich abzwingen müßte, obwohl es den Lehrstoff sür sinnlos hält, sondern es bieten sich uns ebenso günstige Vorbedingungen, die auch sein eigenes Hinschreiten zur Erkenntnis so ersolgreich machten. (Siehe "Das selige Schreiten in das Wunderland der Erkenntnis" in dem Werke "Des Kindes Seele und der Eltern Amt".)

In dem Abschnitte 5 "Der Einfluß der Erziehung auf die Geschichte" des Werkes "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" wird auf 22 Seisten das Lehrgebiet 4 vor allem umrissen und näher begründet. Es schließt mit den Worten ab: "Ein Rückblick auf den Einfluß der Erziehung auf die Geschichte läßt uns erschrecken über das Unwiderbringliche, was hier versäumt werden kann, läßt uns aber auch tiese Freude erleben über das Große, was hier süt die uusterbliche Volksseele geleistet werden dars!"

Und obwohl dies im Jahre 1933 der Offentlichkeit übergeben wurde, schreibe ich im Jahre 1941 eine notwendig gewordene Schrift, die die Besteutung des Lebenskunde-Unterrichtes, der von den Erkenntnissen meisner Werke ausgeht, den Erziehern und Eltern noch einmal ans Herzlegen will, um sie vielleicht zu veranlassen, diesen Lebenskunde-Unterricht zur die Kinder als unersetzlich zu erkennen!

## Weltall und Naturgefete

as 5. Cehrgebiet ist wohl das einzige, das auch bisher nicht so leicht als durch verwandte Unterweisung ausreichend ersett angesehen wurde. Es lautet in der kurzen einleitenden Zusammensassung des Lehrplanes:

"Durch Gemütswerte und Wissen wird der Schüler mit dem Weltall und seinen Gesethen, vor allem auch mit den Lebewesen sortschreitend inniger vertraut. Es wird das Erleben des Welt alls im Sinne Deutscher Gotterkenntnis, die im Einklang mit den naturwissenschastlichen Erkenntnissen steht, sur das spätere Leben im Schüler vorbereitet.

Grundlegend für die Auswahl des hier Wesentlichen und die Art und Weise des Unterrichtes ist der Erkenntnisweg in dem Werke "Triumph des Unsterblichkeitwillens" und der "Schöpsunggeschichte". Freilich wird der Lehrer aus diesen Werken nur den Anhalt für die Auswahl des Wesentlichen aus dem weiten Gebiete der Naturwissenschaften entnehmen...."

Man kann von der Mehrzahl aller Menschen sa behaupten, daß sie zeitlebens der vollkommenen Schöpfung gegenüber völlig blind gehalten wird. Die Unvollkommenheit der Menschenseele tritt einem solchen siegeichen Bemühen gar hilfreich entgegen. Die Wahnlehren der Religionen, die Okkultlehren aller Geheimsekten leben geradezu von dieser Blind, heit. Wo bliebe die Möglichkeit, unendlich dürftige Wunder, und Zauberslehren gläubigen Seelen zu bieten, wenn die Vollkommenheit dieser Schöpfung wirklich erkannt wäre?

Die Hoffnung, den Menschen trot ihrer Unvollkommenheit einmal diesen Reichtum zu erschließen, ist die einzige, die auch zugleich eine wandelnde Macht der Gotterkenutnis meiner Werke als Zukunstmöglichkeit bestehen läßt. Alle die Wahngebilde, die Menschen sich von dieser Schöpsung machten, sind so unsagbar erbärmlich im Vergleich zu der unseres

Staunens wahrhaft wurdigen Wirklichkeit, wie ein haßliches, durftiges Heiligenbildchen am Stamm einer mehrhundertfährigen wundervollen Eiche, an der ich in der Morgenfruhe vorüberzugehen pflege.

Die Gotterkenntnis meiner Werke hat tiefer in die verhüllte Vollkommenheit geblickt, als dies bisher felbst der Wissenschaft vergönnt war, die in Sorschereiser Tatsache an Tatsache reihte, aber den Sinn, die Bedeutung der erkannten Sorschungergebnisse für diese Schöpfung nicht erblicken konnte.

Diefes vollkommene Weltall ist uns als gottdurchfeelte Erscheinung erkennbar geworden, frei von perfonlichen Gottern, Teufeln und Das monen. Der vergängliche Mensch aber als das einzig bewußte Lebewefen diefer Schöpfung ist von uns als befähigt erkannt, im freien Entscheide sich felbst zum vollkommenen Einklang mit dem Göttlichen umzuschaffen. Alle Naturgefette, alle Erscheinung fahen wir in sinnvollem Einklang zu biefem Schöpfungziel, zum Erhalten diefes Weltalls und zu deffen Schwin, ben am Ende der Tage stehen. Unendlich viel kann dem Kinde an Staunen fur die Wunder diefer Schöpfung mit ins Leben gegeben werden, wenn der Lehrer, der in meine Werke eindrang, von den Mundern der Ente wicklunggeschichte, von dem wefentlichen Aufftieg beseelter Einzelwefen bis zum Menschen hin den Kindern berichtet, wenn er sie in diese Wunderwelt einführt und immer fein Augenmerk dabei auf das gerichtet halt, was die "Schöpfunggeschichte" als wefentlich erwies. So halt er des Kindes Augen offen für das große Staunen dem Weltall gegenüber und des Kindes Seele offen fur die Aufnahme der Werke Deutscher Gotts erkenntnis in reifen Jahren. In meinem Lehrplan schrieb ich auf Seite 7:

"Auch diefer Lehrplan wird noch einzelne Erganzungen erfahren können und stellt nichts endaultig Abgeschlossenes dar."

Wenn anders ich den Lefern diefer Schrift wirklich begreislich machen konnte, daß durch meine Werke diefer Unterricht seinen einzigartigen Inhalt, sein unersehliches Gepräge ersahren kann, so wird der Leser auch verstehen, daß die wesentlichste Ergänzung zu diesem Lehrplan von Anbeginn an darin bestand, daß eben noch weitere philosophische Werke von mir erschienen sind. Visher waren es die Werke "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" und "Das Gottlied der Völker" und die Dichtungen zu sechs Werken. Weite Lehrgebiete des Lehrplanes werden dadurch unendlich bereichert und vertieft, daß der Lehrer diese hinzugetretenen

Werke noch in sich aufnahm. Das Lehrgebiet 3 und 4 werden weitgehend von den beiden genannten Werken ausgestaltet und in diesem Jahre habe ich ein neues Werk in Druck gegeben, das eine unendlich wesentliche Ers weiterung und Vertiesung des Lehrabschnittes 5 "Weltall und Naturgesehe" schenken wird. Te tieser der Lehrer in dieses Werk eindringt und die Sinndeutungen ersährt, die die Deutsche Gotterkenntnis meiner Werke all den neuen Forschungen der Physik und der Aftronomie schenkt, um so mehr erkennt er, daß ihm ein reiches Gebiet zu Gebote steht, um das Kind allmählich auf die Wunder der Schöpfung vorzubereiten, die meine Werke ihm enthällen und deuten.

Nicht lästiger Lehrstoff, der mühselig dem Gedächtnis einverleibt wird, dürste se dieses Lehrgebiet werden. Die Vollkommenheit dieser Schöpfung ist heiliges Land, so erhaben surwahr wie die gottwachsten Werke der Kunst und so erstaunlich einfach in ihren Grundgesetzen, daß sie dem Kinde weit leichter näher gesührt werden hann, als alle die unseligen Wahnlehren, die die Menschen sich über die Schöpfung erdachten.

Ich gebe mich keinerlei Täuschung hin, ich weiß ganz genau, wie mangelhast und wie nüchtern gar manche Lehrer dieses Weltbild den Schülern übermitteln werden. Aber ich tröste mich sür diesen Kall mit den seelischen Schutmitteln, die das Kind überhaupt adwegigen Arten der Unterweisung gegenüber anwenden kann. Ich weiß, allerschlimmsten, salls flüchtet das Kind in seine schirmende Hülle, die ihm die abgelenkte Aufmerksamkeit und die Phantasie gemeinsam schaffen. Und so kann denn auch eine mangelhaste nüchterne Unterweisung nicht Unheil anrichten. Welch ein Segen aber wird es sein, wenn nur einem kleinen Teile der Kinder der tiese innige Jusammenhang mit dieser vollkommenen Schöpfung, wie sie sich in allen Naturgesehen offenbart, geschenkt wird und auf Grund solcher innigen Verwebung sich eines Tages die Erskenntnisse meiner Werke selbst der Seele wie selbstverständlich erschließen!

Dieses 5. Lehrgebiet, das die Menschenseele in Zusammenhang mit der Vollkommenheit dieser Schöpfung ihr vergängliches Leben beginnen lassen möchte, ist das wesentlichste Lehrgebiet sur die Oberstuse des Lebenskundes: Unterrichtes und zugleich auch dassenige, auf dem der Lehrer am merkwürdigsten versagen wird, wenn meine Werke nicht voll erfaßt wurden und in dem Lehrer selbst zur Wirklichkeit geworden sind, einer Wirklichkeit, von der er sich niemals wieder ablenken läßt. Zugleich

ist es das Lehrgebiet, zu dem sich am allerwenigsten genaue Einzelanweis sungen geben lassen und das bei vielen zu einer Wiederholung des Naturkundes. Unterrichtes, der Zoologie, Botanik, Physik und Aftrologie absgewandelt wird. Der Inhalt der Werke "Triumph des Unsterblichkeits willens", "Schöpfunggeschichte" und "Der Siegeszug der Physik — Ein Triumph der Gotterkenntnis meiner Werke" bestimmen so sehr die Wahl und das Wesen dessen, was hier dem Kinde erschlossen werden soll, daß es uns vor die Aufgabe stellen müßte, die einzelnen Abschnitte dieser Werke zu behandeln, wollten wir dem Lehrer im einzelnen sagen, wosür er dem Kinde den Blick öffnen sollte. Da dem aber so ist, so wird auch hier die Gefahr am größten sein, daß er dem Kinde schon Teile der Werke selbst übermitteln möchte. Dann aber sieht er sich in denkbar größtem Gegensatz zu dem, der diese Werke schus, und der auch den Lehrplan sür Lebenskunde aufgestellt hat.

Unvollkommene Menschen werden Erzieher und Cehrer der unvollkommenen Kinder und so wird denn die Unterweisung in Lebenskunde in der zwiefachen Unvollkommenheit stets ihre naturlichen Grengen gesett sehen. Aber die Seelengesette der Kinderseele find sinnvoll dieser eingeborenen Unvollkommenheit von Erzieher und Schüler angepaßt, wie dies in einem Abschnitt des Werkes "Des Kindes Geele und der Eltern 21mt": "Stetes Wirken und feltenes Gestalten" des näheren ausgeführt ist. So wird denn auch der Lebenskunde: Unterricht sich segensreich auf unsere Kinder auswirken. Das unscheinbare Heft birgt in seiner Einbes schließung der funf Lehrgebiete den Kern aller sinnvollen Unterweisung der Kinder im Schulunterrichte, und wenn wirklich einmal die Erkennt nis meiner Werke in kommenden Jahrhunderten wie eine Gelbstver, ständlichkeit aufgenommen ist, dann wird auch der Schulunterricht nach biesen Gesichtspunkten überhaupt gestaltet werden. Dann erst wird der Augenblick gekommen sein, in dem der Lebenskunde:Unterricht ein Teil beffen, was er heute umfaffen niuß, den Sachlehrern überlaffen kann, die ja dann alle von den gleichen Grundlagen der enthullten Wirklichkeit ausgehen. Das mag noch lange Jahrhunderte währen oder aber anch sich nicht verwirklichen und so bleibt denn auf lange hinaus der Lebens, hundesUnterricht fur die Kinder der von meinen Werken überzengten Eltern unerläßlich und unersetlich.

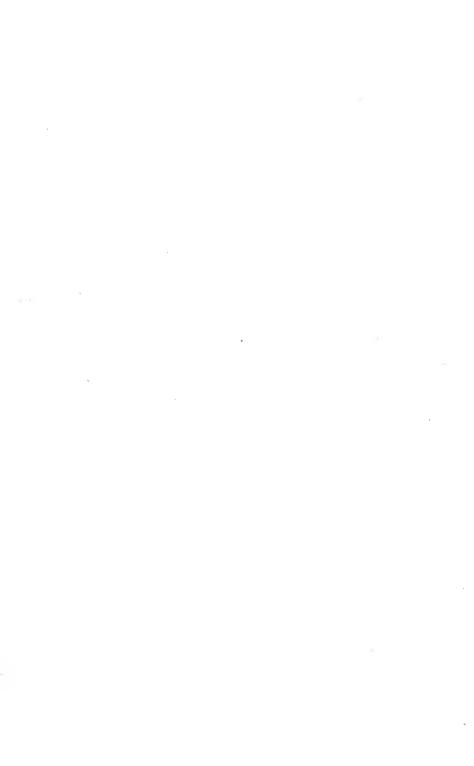

